

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

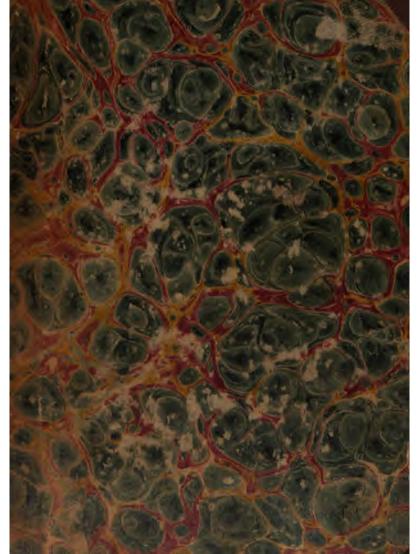





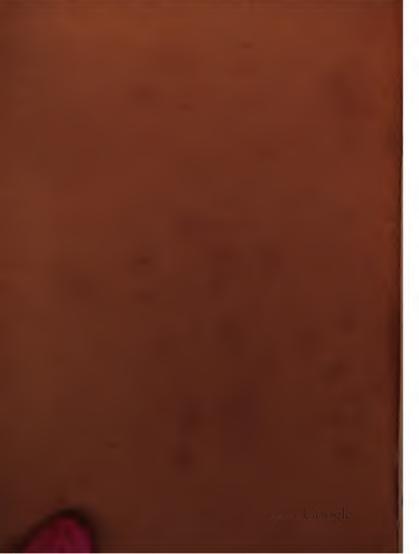

# Sh. Kuffner's

## erzählende Schriften,

bramatifde und lyrifde Dichtungen.

Ausgabe letter Band.

Reunter Banb.

- 21001C -

Wien, 1848.

Berlag von Igna; Rlang, Buchhändler.

PT2388 K83 1843 v. 9

### Der Mensch und die Natur.

#### Die täglichen Wunder ber Schöpfung.

Das Innere der Erde zeigt uns ein Bild jener erften, chaotischen Gahrung über der Erde, und wir können sogar noch täglich Augen= und Ohrenzeugen sein jenes großen Bunderwerkes der Erschaffung, weil es sich in der Natur wiederkehrend erneut, und jeder Morgen uns das herrlichste Bild der Schöpfungs momente darstellt.

Wir verlassen unser Schlafgemach; wir treten hinaus. Noch brütet Nacht über der Erde, ohne Farbe, ohne Gestalt. Schwarzes Gewölk deckt den Himmel. Alles ist eine formlose Masse: Tosen der Gewässer; Sausen der Winde; Gährung und Kampf, feindselig, unsichtbar.

Uber sieh! Dammerung lichtet bas Dunkel ber Berwirrung. Morgenröthe lächelt auf die, sich scheidenden und enthüllenden Gestalten der Erde und des himmels, bessen sinsterbrütendes Gewölk sich nun in seinen schönften Schmuck verwandelt.

Schon leuchtet bas Gewässer mit seinen glanzenben Spiegeln auf. Feurig entsprudelt bie Quelle dem Fels; Bach

und Fluß lodern in sprühenden Funken, und in Gluten woat bas Meer.

Wetteifernd mit dieser Gerrlichkeit, zeigt nun die grune Erde, wie aus einem Schleier Sch enthüllend, den Schimmer ihrer thaubeperlten Blumen und der rauschenden Wälder aufragenden Kronenverein. Endlich tritt, schon wie an ihrem Schöpfungstage, die Sonne hervor, der Stolz des Simmels, die Wonne der Erde!

In diesen herrlichen Tempel voll Schönheit und Jubel tritt der erwachende Mensch hinein, anbetend und freudig wie sein Uhnherr im Augenblicke, da er, von Gottes Hauch beseelet, sich emporhob. —

Nun erscheinen die täglichen Wunder der Schöppfung: Der Mensch, mit dem wunderbaren Organismus seines Körpers, der reichen Begabung seines Geistes, und die unendliche Weisheit, welche sich zeigt in der Wessehleiter und in den Übergängen aller Reiche der Natur, von den unorganischen Körpern zu den organischen, von den Pflanzen zu den Thieren und hier wieder von den Insekten zu den Schalthieren, von diesen zu den kriechenden, von diesen zu den Fischen, von diesen zu den Bischen, von ihnen zu den Verfüßigen Thieren, von diesen endlich zum Menschen und zu den Menschenarten unter allen Himmelsstrichen, bis wir uns immer höher und höher zur Unschauung des Weltgebäudes und der unermeßlichen Stufenfolge der Welten erheben.

#### Der Ban bes menfchlichen Rorpers.

Der Mensch ist schon durch die Organisation seines Körpers auf die höchste Stufe des Lebens gestellt, indem er die Kräfte aller übrigen Organisationen mit der reichsten Mannigsaltigkeit und Harmonie in sich vereinigt, sie zur zartesten Feinheit ausbildet, zur höchsten Vollkommenheit veredelt, und, durch Berührungspunkte mit der ganzen Schöpfung in Verbindung gesetzt, von Gesahren tausendsach bestweht und kühn gemacht, durch seine Geistigkeit den eigenen Körper erhält und steigert, und die umgebende Körperwelt beherrscht.

So wie das große Weltall uns als ein Labyrinth erscheint, bessen Ansang und Ende wir nirgends zu übersschauen vermögen, eben so zeigt uns auch der Bau und die innere Einrichtung des Körpers ein noch bei weitem nicht hinreichend erkanntes Labyrinth, ein Weltall im Kleinen, mit der wunderbarsten Ordnung der versschensten und versschiedenartigsten Theile, deren einer dem andern als Mittel dient.

Auf der harten Grundlage von Knoch en mit markausgefüllter Höhlung, durch Gelenke kunstreich und beweglich in einander gefügt, ruht das Körpergebäude wie auf festen Pilastern. Dieses Knochengerippe steht und erstreckt sich durch den Leib gleich einer Gebirgekette, an welche sich die weichern Fleischmassen der Muskeln, Haltung suchend, anschließen. Weich und biegsam im Kinde, mit den zunehmen-

ben Jahren erstarkend, vom hohen Alter verhärtet, endlich beinahe versteint, bilben die Knochen in dem absterbenden und dem todten Körper den Übergang vom animalischen zum Mineralreiche, und werden als kahler Schädel und als nacktes Gerippe dem Entseelten gleichsam ein nachtbegrabenes Denkmahl, der Fantasie des Lebenglühenden aber ein Schauder erregendes Warnungsbild.

Die bilbliche Uhnlichkeit des Knochenspstems mit einer Gebirgsreihe und deren Kern zeigt sich auch weiters, da beide ihre Zweige ausstrecken, durch den Körper wie über die Erde. Als Hauptgebirge aufragend von den Grundpfeilern der Fußbeine, gegliedert mit Knie und Hüfte, die, von der starken Sohle wieder gestütt, die Last des Ganzen tragen und bewegen, erscheint der Rückgrath, eine wohl in einander gefügte Verbindung fester und doch biegsamer, starker und doch leichter, kleiner Knochen, deren eingehöhltes Lebensmark nicht nur aufwärts tritt, und sich mit dem Gehirn vereiniget, sondern auch abwärts in die untern Theile des Körpers strömt, und alle Nerven mit seinem ätherischen Geiste tränkt.

Bu beiden Seiten des Rückgraths wölben sich nach vorne die Rippen, bilden gemeinsam mit dem Brustbein die Brusthöhle, und beschügen mit ihrem bogenförmigen Bollwerk zwei eble Lebensorgane: das Gerz und die Lunge.

Oben an der Brusthöhle treten zu beiden Seiten die Schultern vor, an welche sich die Urme schließen, bes Menschen angeborne Schuß- und Trugwaffen, geschickt zu

jeder Wendung, fich ausstreckend nach dem Fernen, des Gleichgewichtes Bachter und Erhalter.

Diesen sind die gelenken Sände angefügt, mit den dreigliederigen Fingern, an den seinnervigen zartfühlenzben Spigen mit dem hornigen Panzer der Nägel gerüstet, gleich trefflich durch Kraft und Schnelligkeit, im Fassen und Betasten, oft die Stellvertreter der Augen, die Bildner nützlicher Werkzeuge und schöner Kunstwerke, des Geistes vollstreckende Diener, durch Zeichen sesthannend den flüchtigen Gedanken.

Aber wie verschiedenartig, wie widersprechend sind die Verrichtungen der Sand! Sie wird dargereicht zum Bund der Freundschaft und Liebe, sie stößt den Verhaßten mit Heftigkeit zurück; sie schwingt das Schwert, sie trägt den Olzweig; sie schlägt an das Berz, sie schlägt die Todeswuns de; sie leitet die Kanone und den Pflug; sie baut und zerzstört, würgt und segnet; der Fluchende ballt sie, der Betende hebt sie zum himmel.

Wollendend die ganze Körperstruktur, erhebt sich aus ben Schultern das himmelan ragende, gehirnerfüllte, lockengeschmückte Saupt, aus dickem, hartem Beine gebaut, die Königsburg der Seele, der Wart- und Leuchtthurm des Geistes, die Krone der Schönheit, das Rüsthaus der edelsten Sinne, mit den Augen, als seinen Lichtquellen, der Wangen Morgenröthe, dem Rosengarten der Lippen, dem herzgewinnenden Lächeln und dem entzückenden Kusse.

Gemeinschaft durch alle Theile dieses Bunderbaues erhaltend, verbreiten sich gleich Kanalen die Gefäße und Abern, durch welche die Lebensfäfte und des Blutes heilisger Purpur den raftlosen Kreislauf nehmen, und die vom ätherischen Geiste beseelten Nerven, welche, gleich den Saiten der Tolsharfe, von der leisesten Berührung in Lust und Schmerk, Leid und Wonne erklingen.

Sener unenbliche Reichthum der Erfindung, welchen wir in der ganzen Schöpfung finden, zeigt sich auch in dem Knochenbau, wenn wir ihn vom Menschen abwärts in den verschiedenen Thierklassen betrachten; eine Hauptsorm, und doch, welche Verschiedenheit dabei! Dem Knochenspstem des Menschen steht jenes der vierfüßigen Thiere zunächst; Uhnlichkeit zeigen auch die Beingerippe der Vögel und der Fische. Immer abweichender wird es bei den kriechenden Thieren, und doch haben selbst die Knöchelchen der Insekten noch manche Ühnlichkeit mit den Knochen der größten Thiere. Und den Schalthieren aber sind die Knochen, welche alle andern Thiere im Innern haben, von Außen angebracht. Der Schnecke z. B. ist die Schale (ihr Gehäuse) das, was andern Thieren die Knochen sind.

Beschauen wir nun, nach bem Überblicke ber Struktur bes Gangen, auch die ebelften der einzelnen Theile im Innern, so stellen sich uns hier nicht weniger und nicht geringere Bunder dar.

Haben die Zähne, härter als die übrigen Knochen, und zwar zuerst die scharfen, bunnen, zerschneidenden Vorberzähne, dann die breiten, zermalmenden Backenzähne, mit Hilfe der Kinnladen, der Zunge und der Drufen, denen ein auflösender Saft entquillt, die in den Mund ge-

nommene Speise zerrieben, so gleitet sie über die Luftzröhre (beren Deckel sich beim Unkommen der Nahrungszmasse schlest, um dem Athem freie Bahn zu erhalten) durch eine andere Röhre (Schlund oder Kehle) dem Magen zu, dem Organ der Verdauungskraft, welches uns durch das Gefühl des Hungers an die Selbst erhaltung mahnt, und durch dessen Bewegung, Sie und Feuchtigkeit das Genossene zu einem feinen breiartigen Stoff verarbeitet wird.

Auch in der Struktur dieses Organs zeigt sich, daß der Mensch mehr als alle übrigen animalischen Geschöpfe zur allzemeinen Verbreitung auf Erden bestimmt sei, denn alle Thiergattungen, die mächtigsten wie die ohnmächtigsten, nähren sich entweder von Vegetabilien oder vom Fleisch, der Mensch aber kann Beides zugleich, ja beinahe Alles, zwecksmäßig zubereitet, genießen und verdauen.

Die vom Magen verkochte Nahrungsmaffe sinkt in die Höhlung der Gedärme, welche, obschon sechsmal länger als der ganze Leib, so wohl geordnet, so in einander gelegt und so wellenförmig verschlungen sind, daß sie nur einen sehr kleinen Raum einnehmen. Hat nun die Gallenblase noch einige auflösende Tropfen zu hilfe gesendet, so fördern die wogenden Gedärme die immer stüssiger werdende Breimasse in die seitwärts liegenden Gefäße, welche den geläuterten seinen Milchsaft dem Herz en zuführen, diesem stets aufgeregten, nie ruhenden, rastlosesten aller Theile des Körpers, diesem eben deshalb nur bei sehr wenigen Menschen nach ihrem Tode ganz gesund gefundenen Muskel von wun-

derbarem Falerngerece, int feinen, duch eine Scheidemand getheilten prei Kammern, weider, mauriverich verwegt, seize eigene Unrude dem ganzen Menichen mitgutdelen velegt, sich undufderich werdend zusammenziert und erweitert, vocht und ihigt, das Siut, die Afen; de verer Zaffe, einnimmt und ausdieft, und es int gudender Sewalt in die entstenzunken Derie des Korvers, inseriendere und in die nachbartliche Lungs itremt, weiche, aufichweilend dein Sinfangen der Luft und einfinkend dem Lusbauch, dem erhaltenen Stutt und verwirtzung Keinheit, nabrende Kraft und Purverfarbe verleiht, frische Luft einarhmet, die des unglöste, und in der Luftrehre Laut und Schail in den nieignfaltigsben Modifikationen für Treache und Ruft dilber.

Eine seibstelindige Welt macht das auf dem Salfe enbende, aufwärts gerichtete Saubt. Icht fest in einander gerügte Anchen bilden den Schützt, weicher, gleich einer Beite, die beiden Schüstemmern des Dante und Lebansgahrens und ein eigenes Narvensordem einschließe, und der Brennvunkt der Empfindungen und Corchellungen ist. Die Vorzüglichkeit der Funktion des Verstandes machte dem Menschen und eine vorzugsweise Gehienbegabung nochwendig. So hat der Schönfer es gestügt, das der Mensch eine geößere Menge des Gehirns in einem geösern Umfanz erhielt, als die meisten Thure. So z. das die Inatomie gefunden, das Sirn des Menschen sei der fünf und zwanzigke Theil vom Gewicht seiner ganzen Masse, im Sassen uber kann der zweihunderiste, und das Gehirn der Rause nicht einmal der fünfzigste Theil ihres Acreses.

Um Saupte befinden fich bie vier vorzüglichsten Sinnesorgane: Beficht und Bebor, Beruch und Befcmad. aleichsam bie vier Satrapen bes großen Reiches. Ihnen beigeordnet ift der Gefühlefinn, beffen Birkungetreis den größten Umfang bat, und fich über ben gangen Korper verbreitet. Durch die Sinne kommen wir in Berührung mit Allem, mas ba ift; fie find die Vermittler unfers Verkehrs mit ber Außenwelt, und ber Spiegel, in bem Alles fich barftellt. Aber wenn burch bie funf bekannten, allen Menichen gemeinschaftlichen Sinne, also burch bie nämlichen Organe und Mebien, die Welt bennoch jedem Menschen anders erfcheint; wie noch gang anders muß fie erft Befen erscheinen, bie mit andern, feinern und vielleicht auch mit mehreren Sinnen begabt find, g. B. Befen, beren Gebfraft, bie bei uns auf bas Muge beschränkt ift, fich über ben gangen Korper verbreitet, wie bei und ber Befühlsfinn.

#### Das Ange. Licht, Farbenspiel. Der Blinde.

Vor Allem set uns die Weisheit und Runst im Bau bes Auges, dieses zartesten aller Organe, in Erstaunen. Für den Schus des Auges, als des edelsten, reichsten, seinsten und eben deshalb verlesbarsten Sinnes, ist auch vorzugsweise gesorgt, denn es liegt nicht nur in einer Höhlung von Knochen und von sechs Muskeln, die sich mit unglaub-licher Geschwindigkeit nach allen Seiten bewegen, wie von

einem Bollwerk umgeben, sonbern es ist auch von außen burch einen leicht beweglichen weichen Vorhang geschüt, ber sich gegen ben Undrang des kleinsten fremden Körpers mit Gebankenschnelle schließt, und mit der seidenen Wimper jebem Stäubchen den Eingang verwehren kann.

Der Augapfel, welcher in jener Sohle liegt, besteht aus breierlei Säuten, beren Zwischenräume mit brei verschiebenartigen Feuchtigkeiten angefüllt sind, bestimmt, die Lichtstrahlen durchzulassen und eine Brechung, das ist, eine veränderte Richtung berselben, zu bewirken.

Sier zeigt sich uns zuerst die harte Saut; sie ist dick, fest, elastisch, weißfarbig, durchsichtig, umgibt den ganzen fast kugelrunden Augapfel, erhebt sich von vorne und läßt rückwärts durch eine Öffnung, die Horn haut genannt, den Sehnerv ein. Hinter ihr liegt die wässerige Feuchtigkeit. Ihr folgt die braune oder Gefäßhaut mit der schon sehr durchsichtigen krystallener Beuchtigkeit (der Krystallelinse) in einer gleichfalls sehr durchsichtigen Kapsel. Un der Außenseite der braunen Haut besindet sich der weiße Ring des Strahlenbandes, aus dem die schonen Strahlen fafeen entstehen, welche den Rand der Krystall-Linse einsaffen. Zulest kommt die Nege oder Markhaut, ein une endlich seines, markiges Gewebe des sich verbreitenden Sehneros. Diese letzte Höhlung ist mit der gläsernen Feuchtigkeit angefüllt.

Zwischen den Strahlenfasern und der Hornhaut erscheint die dunne, garte Regenbogenhaut (Bris), und bildet den Augstern, in dessen Mitte sich eine Öffnung (bie

Pupillle) befindet, welche das Licht einläst, und, je nachdem dieses stärker oder schwächer ist, sich erweitert oder zusammenzieht, um mehr oder weniger Lichtstrahlen einzuslassen. Die Pupille erscheint uns immer schwarz, weil die Augenkammer hinter ihr mit einer schwärzlichen Saut beskleidet ist, dagegen die Regendogenhaut verschiedene Farben hat, bald hell, bald dunkelblau, bald grau, bald schwarzbraun, daher man auch nach ihr die Farbe des Auges benennt.

Soll ich nach bem munbervollen Kunstbaue bes Muges auch von ber Och onbeit besfelben fprechen? Ift nicht alle Welt voll von der Macht des Blickes, er moge bitten ober broben, ben Strahl ber Liebe ober ben Blis bes Bornes aussenden? bes Blickes, bem sogar bas Widersprechende gelingt, und ber feinen iconften Triumph feiert, wenn er burch Thranen lächelt ? des Blickes, bem Beiten und Bolker einft fogar eine Bauberkraft juschrieben, weil sie bas Mußerordentliche feiner Wirkungen nicht zu erklären vermochten? bes Blickes, welcher unmittelbar auf das Berg wirkt, bald so mild, wie der Mond, bald mit jener Glut, womit die Sonne auf das Muge felbst wirkt? bes Blickes, welcher, ber Seele Seimat suchend, fich voll Sehnsucht und Soffnung jum himmel erhebt? Wie foll ich fie nennen, diese Augen? Berolde der Schönheit und der Tugend? die Morgen= und Abendsterne ber Liebe und des Entzückens ? Die Lichtquellen bes Beiftes ? Die Spiegel des Gemuthes und die Edelfteine im Untlig bes Menfchen?

Bewundernsmurdig ift ber Bau des men folichen

einem Bollwerk umgeben, sonbern es ist auch von außen burch einen leicht beweglichen weichen Vorhang geschützt, ber sich gegen ben Undrang des kleinsten fremden Körpers mit Gedankenschnelle schließt, und mit der seidenen Wimper jebem Stäubchen den Eingang verwehren kann.

Der Augapfel, welcher in jener Sohle liegt, besteht aus breierlei Säuten, beren Zwischenräume mit brei verschiebenartigen Feuchtigkeiten angefüllt sind, bestimmt, die Lichtstrahlen burchzulassen und eine Brechung, das ift, eine veränderte Richtung berselben, zu bewirken.

Sier zeigt sich uns zuerst die harte Saut; sie ist dick, fest, elastisch, weißfarbig, durchsichtig, umgibt den ganzen fast kugelrunden Augapfel, erhebt sich von vorne und läßt rückwärts durch eine Öffnung, die Hornhaut genannt, den Sehnerv ein. Hinter ihr liegt die wässerige Feuchtigkeit. Ihr folgt die braune oder Gefäßhaut mit der schon sehr durchsichtigen krystallzense und siecht durchsichtigen Kapsel. Un der Außenseite der braunen Haut besindet sich der weiße Ring des Strahlenbandes, aus dem die schonen Strahlen fafern entstehen, welche den Rand der Arystall-Linse einfassern entstehen, melche den Rand der Arystall-Linse einfassen. Zulest kommt die Neue oder Markhaut, ein unendlich seines, markiges Gewebe des sich verbreitenden Sehnervs. Diese letzte Höhlung ist mit der gläsernen Feuchtigkeit angefüllt.

Zwischen den Strahlenfasern und der Gornhaut erscheint die dunne, garte Regenbogenhaut (Brie), und bildet den Augstern, in bessen Mitte sich eine Öffnung (die

Pupillle) befindet, welche das Licht einläst, und, je nachdem dieses stärker oder schwächer ist, sich erweitert oder zusammenzieht, um mehr oder weniger Lichtstrahlen einzuslassen. Die Pupille erscheint uns immer schwarz, weil die Augenkammer hinter ihr mit einer schwärzlichen Saut beskleidet ist, dagegen die Regendogenhaut verschiedene Farben hat, bald hell, bald dunkelblau, bald grau, bald schwarzbraun, daher man auch nach ihr die Farbe des Auges benennt.

Soll ich nach bem mundervollen Kunftbaue bes Muges auch von ber Ochonbeit besselben sprechen? Ift nicht alle Welt voll von der Macht des Blickes, er moge bitten ober broben, ben Strahl ber Liebe ober ben Blis bes Bornes aussenden? des Blickes, bem sogar bas Widersprechende gelingt, und ber feinen iconften Triumph feiert, wenn er burch Thranen lächelt ? bes Blickes, bem Beiten und Bolker einft fogar eine Zauberkraft zuschrieben, weil sie das Außerordentliche feiner Wirkungen nicht zu erklären vermochten? bes Blides, welcher unmittelbar auf bas Berg wirkt, balb fo mild, wie der Mond, bald mit jener Glut, womit die Sonne auf das Muge felbst wirkt? bes Blickes, welcher, ber Seele Beimat suchend, fich voll Sehnsucht und Soffnung jum himmel erhebt? Wie foll ich fie nennen, biese Mugen? Berolde der Ochonheit und der Tugend? die Morgen= und Abendsterne ber Liebe und bes Entzückens ? Die Lichtquellen bes Geiftes? Die Spiegel des Gemuthes und die Edelfteine im Untlig des Menfchen?

Bewundernswürdig ift ber Bau des men folichen

Muges; man glaubt in demfelben bas Bochste ber Urt zu finden und boch gerath man in ein neues Erstaunen, wenn man die Werkzeuge bes Gebens in so manchen Thieren betrachtet. Man belächelt bas Extravagante ber poetischen Lizenz, wenn die Mothologie von einem bund ertäugigen Argus fpricht; aber wie fchrumpft biefe riefenhafte Übertreibung zu einem nichtsbedeutenden Zwerglein zusammen, wenn man fo manche ber Eleinsten Insekten betrachtet, Die mit Taufenden von Augen versehen find! Wenn man am Ropfe eines Räfers über fechstausend, am Ropfe einer Fliege sechzehntausend, am Kopfe eines Ochmetterlin= ges mehr als vier und breifigtaufend Mugen findet! Sie find zwar nicht beweglich wie die zwei Mugen bes Menschen. aber die Menge erfest den Mangel der Beweglichkeit mehr als binreichend. Biele Urten von Ochnecken haben die Mugen an ber Spipe ihrer Fühlhörner, wie am obern Ende eines Sehrohrs figend. Die Mugen ber Fische find für die Fluffigkeit eigens eingerichtet, und, ba biefe Bafferbewohner febr felten in tiefen Ochlaf verfallen, ftets offen und in beständiger Thätigkeit. Bei den Bogeln ift der Ginn bes Besichts, da fie von den obern Luftraumen eine weite Entfernung überschauen muffen und bem Erfpahten pfeilschnell fliegend zueilen, von befonders ftarker Sehkraft; auch find ihre Mugen verhältnismäßig größer, als bei anderen Thieren und mit eigenen Theilen verfeben, welche bagu bienen, die Empfindlichkeit der Gehkraft ju fteigern, Die Sornhaut zu reinigen und bas Licht geborig zu mäßigen.

So wunderbar aber auch bas Werkzeug der

Sehfraft ist, so ist das Sehen selbst noch wunderbarer, indem die weißen Lichtstrahlen, welche von den leuchtenden Körpern ausgehen, oder von den beleuchteten abprellen, in das Auge einfallend sich brechen, ihre Farben entwickeln, hinter der Krystall-Linse sich in einen Punkt vereinigen, welcher die Nethaut trifft, und auf dieser die Bilder der Gegenstände darstellen, welche dann, durch die Sehnerven beider Augen in das Gehirn geleitet, aus der Körperwelt in die geistige übertreten und aus bloßen Wahrnehmungen zu eigentlichen Anschauungen erhöht werden.

So scheint der Lichtstoff in dem Leuchtvermögen bes Auges gleichsam seine wahre Seimatzu suchen und zu finden, in dem verwandten Geiste selbst aber seinen ursprünglichen Quell. Es läßt sich daher wohl annehmen, daß das Auge das Licht nicht nur von außenher einsauge, sondern dessen wohl auch in sich selbst schon habe und enthalte (wenigstens eben so gut als leuchtende Insekten es in sich haben können) wodurch es kommen mag, daß nicht nur der träumende Schläfer, sondern auch der Wachende mit geschlossen nen Augen, helle und farbige Gegenstände sehen.

Das Licht gibt uns burch feine wesentlichsten Eigenschaften bas treffenbste Bilb ber Wahrheit, ber Tugend und
alles Guten, da es seine Strahlen nur in gerader Linie,
aber nach allen Seiten, mit einer, alle Vorstellung übersteigenden Geschwindigkeit bis in's Unendliche verbreitet und
ein eigentlich substantielles Besen, die Finsternist
aber, als Bilb bes Irrthums, des Lasters und alles Bösen,

keine wirkliche Substanz, sondern des Lichtes Abmesenheit ist und durchgehends als Gegentheil des Lichtes wirkt.

Obicon wir vom Lichte umfloffen find, und Alles burch bas licht und im lichte feben, fo ift uns boch bie Natur besfelben, fo bell es auch ift, noch immer ein Rathfel und trot aller Spfteme und Sppothesen noch zu wenig erforfct; es ift alfo gewiffer Magen bas Licht felbft fur uns noch dunkel. Defto mehr aber offenbart fich bes Lichtes Rraft und herrlichkeit in ber gangen Schöpfung, in jedem Raume und zu jeder Zeit und an jedem Befen. Menich und Thier erkennen, mas ba ift, im Lichte; die Sonne, als Quell des Lichtes, mard Bolkern ein Gott. Die Pflanze felbst febnt sich nach bem Lichte, wendet sich nach bem Lichte, entfärbt fich ohne Licht und ftirbt ab. Die fconften Karben, sowohl am Gefieder ber Bogel als am Rell vierfüßiger Thiere, gewinnen durch bas Licht und ersterben ohne das Licht. Alles Licht, von der aufgehenden Sonne bis gur aufsteigenden Rakete, vom Mond bis jum Johanneskafer, ift dem Menschen ein erfreulicher Unblick, und mit der Mu-Benwelt icheint unfer Inneres felbft licht ju werden. Sogar bas matte Kerzenlicht, ein fo entfernter Bermandter ber Lageshelle, versammelt ben geselligen Familienkreis um fich, und lockt auch die Mücke, beren Seere im Sonnenstrabl Manabentange fcmarmen.

Der Geschwindigkeit des Lichtes kann nichts auf der Erde gleich gestellt werden. Man hat berechnet, das unerschöpfliche Lichtmeer der Sonne sei zwanzig Millionen deutsche Meilen von unserer Erde entfernt, und das Licht lege

biesen ungeheuern Weg in acht Minuten und einigen Sekunden zurück, wobei denn auf eine einzige Minute ein durchflogener Himmelsraum von mehr als vierzigtausend Meilen komme. Der schöne Farbenschmuck, worin uns die ganze Natur erscheint, ist eine Wirkung der Lichtstrahlen, welche auf die Gegenstände fallen und von diesen in unser Auge zurückgeworfen werden. Dies ist die Strahlenbrechung, deren Zauber uns im Farbenspiele der Morgen- und Abendröthe, des Regenbogens und des Thautropfens entzücken. Die Brechung des weißen Sonnenstrahls in seine sieben Farben, welche der große Britte Newton zuerst durch sein Glas-Prisma künstlich entdeckte, stellt uns auch die Natur in jedem Regenbogen dar.

So zeigt sich benn in dem Farbenspiel der leuchtenden Bogenwölbung von Außen nach Innen-zuerst das stammende Roth, an diesem das Orangengold und das Gelb, dem zunächt das milderquickende Grün und das reine Atherblau, an dessen Rande das Indigo dunkelt, welches endlich im matten Violettschimmer hinstirbt. Und durch welchen Aufwand von Mitteln wird dieses prächtige Schauspiel bewirkt?
Auf die ein fachste Weise: durch Wassertropfen, welche, aus einer Regenwolke herabfallend, eine Wand bilden, worin das Licht der gegenüberstehenden Sonne sich unter verschiedenen Winkeln bricht. Aber wie zahlreich sind die Schattirungen dieser sieben Saurtfarben in den drei Reichen der Natur, die dadurch in der Mannigsaltigkeit des reichsken Farbenschmuckes erscheint! Dabei trug der Urheber der Natur zugleich die weise Fürsorge, daß diesenigen zwei Far-

2 \* Google

ben, welche auf unser Auge am angenehmsten und wohlsthätigsten wirken: die grüne, welche den mittleren Plat unter den sieben einnimmt und die ihr nächste blaue, auf der Erde und am himmel mehr als alle übrigen erscheinen.

Bier ermacht die gange Gewalt unfere Mitleids, wenn wir, fdwelgend in foldem Licht= und Farbenmeere, bes Urmen gebenken, beffen nachtumbulltes Muge diefen Genun entbebren muß! D. wie beklagen wir ibn, ber es nicht fieht, wenn die Abend- und Morgenröthe ben Simmel in einen Rosengarten verwandelt, ihn, ber nicht fieht bes lächelnben Frühlings blütenvollen Triumphbogen, des glanzumgurteten Sommere goldene Uhrenfelder, bes bunten Berbftes glubende Frucht- und Rebenhaine, des ernsten Winters blinkenbes Gilbergewand, nicht ber Erbe Millionen Blumenaugen, nicht bes Simmels ungablige Sternenaugen; ibn, bem fein Rrang ber Berge in ber Ferne blauen Abendbuft verschmilgt, fein lichtaufwogendes Meer die fommende Sonne begrüßt, fein Blid ber liebe und ber Freude vom göttlichen Menschenantlit entgegenlächelt in feines Dafeins Mitternacht! Des Bedrangten Ungstruf um Silfe durchbohrt fein Berg, und er kann ihn nicht ju Bilfe eilen! Er bort den Jubel ber, vom Unblick ber Schönheit und Sarmonie Entzückten, und kann ihn nur mit einem leisen Seufzer erwiedern ! Ihm ift geschlossen bas Beiligthum ber Wiffenschaft, bes Lebenserwerbes ichaffende Thatiakeit!

Doch nein, Du Urmer! Verzage nicht! Auch über Dir waltet die ewige Vorsicht. Taufend Augen ber Mensichenliebe schauen auf Dich, Deiner Finger feinfühlende

Spigen werden felbst zu Mugen, und bas geschärfte Bebor übernimmt die thätigste Gorgfalt für den fehlenden Ginn. Die Liebe leitet Deine unsichern Schritte, und Die holde Stimme troftender Theilnahme gleitet in Dein Berg, mit Belehrung und Ergenung die bunteln Stunden beflügelnd. Und, o Du Nachtumbullter! Dir war Dein Schöpfer in mancher Sinfict gutiger als Vielen. Co Manches, mas bem feben den Muge bie Ebrane ervrefit, läft mit bem Blick auch die Seele Dir ohne bittere Empfindung. Du fiehst fein hämisches Schurkengesicht, bas Tugend und Geiftesaro-Be verhöhnt; fiehst nicht die Teufelslarve der Falfchheit, der Schadenfreude und des Verrathe; fiehst - wohl Dir! nicht die fterbende Liebe im Leichengewande; fiehft es nicht, menn Scham auf der Urmuth Bange brennenden Purpur ftromt. daß Berachtung ibr folgt; siehst nicht ber Unschuld erblaffende Verzweiflung vor dem verfolgenden Frevler; fiehft es nicht, wenn burch ein glückliches Land, nun ein Rirchhof, bes Krieges Blutstrom babinwallt, fiehst bes Ehrgeiges Menichenopfer nicht! - Aber es fieht Dein geistiges Auge um fo heller, indeffen Racht ber andern Licht bedeckt. Um fo heller fiehst Du bes Beistes Glanz und ber Seele Schönheit. Rommen wird ein Sag, an dem Gott auch zu Dir fprechen wird: "Es werde licht!" Dann wird Deine Macht vom verklarten Muge entfliehen. Geben wirst Du die Millionen Belten im gränzenlosen Lichtmeere und ihnen freudig naben, wirst feben und jubelnd erkennen fi e, die Dein Muge hier ohne Formen liebte, und ewig ihr Entzucken mit ihnen theilen! -

#### Das Gehör, Schall und Ton.

Das Muge, fo berrlich feine Einrichtung auch ift, wurbe boch nicht hinreichen, uns alle nöthigen Kenntniffe zu erwerben , und alle Benuffe bes Ochonen zu verschaffen, und uns por allen Befahren fruh und ichnell genug zu marnen. Go mard uns benn noch ein zweiter ebler, bem Muge gleichsam ebenbürtiger Ginn mitgetheilt: bas Bebor, melches, awar nicht gang fo fein, gart und geiftig, wie bas Beficht, por diefem boch ben einen fehr bedeutenden Vorzug behauptet, daß bas fo oft fich schließende Muge nur folche Segenstände mabrnimmt, welche vor und liegen, bas immer offene Obr aber alle Ochwingungen ber erfdutterten Luft, welche durch bewegte Körper vor uns, binter, üb er ober unter uns hervorgebracht werden, auffaßt, und uns von ihnen getreue Runde bringt. Der Beborsfinn verbindet uns junachft mit ber sittlichen Welt, und schafft bem empfindenden und bentenden Wefen die bochfte Wonne, durch die unmittelbarfte Mittheilung von Gedanken und Empfindungen und durch bes Tonreiches entzuckende Sarmonie.

Auch für die Unverletbarkeit dieses, bem Range nach zweiten Sinnes forgte der Urheber der Natur. Ein klebriger Stoff, ben Eingang bekleidend, muß alles Schädliche abhalten und selbst dem kleinsten Insekt den Eintritt zu den innern Theilen verwehren. Saben die weichknorpeligen Ohrsläppchen, Muscheln gleich, die wellenförmigen Luftschwin-

aungen aufgefangen, fo muffen biefe an ben nachften 2Bechfel von Erhöhungen und Bertiefungen im Obr , gleichsam wie zwischen Berg und Thal, anschlagen und abprellen. Bon ba bringen fie, weiter fortgestoßen, burch die Windungen ber fich verengenden innern Gehörgangeröhre, einer Art von Trompete, bis an das äußerst garte, elastische Bäutchen bes ausgesvannten, nach innen etwas erhabenen, außenber etmas vertieften Trommelfells, beffen Erschütterung ben bier gebilbeten Schall mittelft ber brei Beborfnochelchen, ibrer Gestalt wegen Sammer, Umbos und Steigbügel genannt. durch die innere Trommelboble und das Labprinth dem Gebornerven mittheilt, ber ihn jum Gehirn hinaufleitet. Ochlaf und Tob schließen alle Ginne früher als bas Ohr. Das Ohr des Menfchen ift zwar verhältnigmäßig kleiner und gedrangter, als bei allen Thieren, bafur aber besto kunftlicher gebaut. Einfach erscheinen dagegen die Behörwerkzeuge mander Thiere, insbesondere ber Umphibien und ber Fische; die lettern haben meder ein außeres Ohr, noch den Behörgang und das Trommelfell. Und bennoch weiß man, bag die Karpfen auf die Stimme ober ben Schall einer Blocke berbeifommen, ihr Futter ju nehmen.

Die Gehörwerkzeuge der Bögel sind vollkommener; sie haben den Gehörgang und die Trommelhaut, doch fehlt ihnen der spiralförmig gewundene Theil der innersten Ohrsböhlung, die sogenannte Schnecke und die drei Gehörknöchelchen machen bei ihnen, wie bei den kriechenden Thieren, bloß ein einziges platt ausgedehntes Anöchelchen. Und densnoch ist bei den Bögeln das Gehör nach dem Gesichte der

vorzüglichfte Sinn. Manche Raubthiere haben ein viel schärferes Gesicht als ber Mensch, bagegen aber vermag biefer es vorzugeweise, sein Gehör zur höchsten Feinheit auszu-bilben.

Bewunderung erregend ist es, daß bei dem ungeheuren Zusammenstusse ovieler Schalle und Laute in der Natur, bei der
Verworrenheit einer Menge ringsumher gesprochener Worte
und bei der innigsten Verschmelzung des größten Neichthums
von Singstimmen und Instrumenten aller Urt zu eine m
Kunstwerke, das überfüllte und übersättigte Ohr (vorzüglich ein geübtes Künstler- und Kenner-Ohr) dennoch so viel
Einzelnes zu unterscheiden vermag in diesem Heere von
Luftkreisen, in diesem wogenden Meere von Klängen, in diesem unermeßlichen Labyrinth von Sönen,
worin der höchstausend Luftschwingungen in einer Sekunde
enthält, so wie der tiesste in derselben Zeit deren nicht mehr
als zwanzig bis breißig erfordert, und zehn oder zwanzig
berselben nur einen Schall verursachen, aber keinen Ton geben.

Denke Dir nun, mein Leser, eine große Symphonie, wobei das Orchester in einem kerzenhellen Saal, oder eine, wo dasselbe in einem schattigen Walde auf Bäumen sitt; benke Dir eine Bravoursängerin im schön dekorirten Opernhause, oder eine Nachtigall in einer mondhellen Mainacht; denke Dir den feierlichen Klang einer tausendpfündigen Glocke oder das muntere Gezirp einer Cicade, die kaum ein Quentchen wiegt; Du wirst Dich bald tief gerührt, bald erhoben, bald herzlich froh fühlen, bald jubeln, bald wei-

nen, und Dein Innerstes wird bem melodisch harmonischen Bauber wie ein Geister-Scho nachklingen: aber — bessen ungeachtet mussen wir uns gestehen, daß wir, trot so mancher von Gelehrten ersonnenen Systeme und Hypothesen, — von der Art und Weise, wie jene vielsach modisscirten Lustersschütterungen zu Klängen und Sonen und diese wieder in und zu geistigen Empsindungen werden, wenig Bestimmtes wissen. Wir thun daher am besten, auch hier neuerdings zu bekennen: der Schöpfer der Natur habe zwar seine größten Wunder mit den einsachsten Mitteln hervorgebracht, dieselben aber mit einem Schleier bedeckt, den wir — mit oder ohne Geduld — vergebens zu lüsten oder zu zerreißen trachten.

Begnügen wir uns benn, nur bas Eine zu erkennen, bag bie ganze Schöpfung, von ber ewigen Liebe besaitet, e i'n e große Geister-Harmonika ihres Urhebers und unser Inneres sein Echo sei!

#### Gernch, Geschmad und Gefühl.

Diese brei Organe, welche jedesmal eine unmittelbare Berührung ber mahrzunehmenden Gegenstände forbern, sind zwar minder edel und fein, als Gesicht und Gehör, aber nicht minder wichtig.

Der Geruchssinn, ber Region bes Gehirns naber und befreundeter, als der Gefchmack, erfreuet uns nicht nur durch

bie angenehme Empfindung ber mit der Luft zugleich eingessogenen Duftausslüffe, welche so vielen Körpern aller Naturreiche unaushörlich entströmen, sondern er warnt uns auch vor schädlichen Körpern durch die Wahrnehmung der bösen Uusdunstungen, welche uns ihre Nähe verrathen, ja, er vermag uns durch seinen Reiz vom Todesschlase der Ohnmacht wieder zum Leben zurückzurusen. Er übt durchgehends eine anziehende und abstoßende Gewalt aus, über Menschen und Thiere. Die lesteren kost en sogar durch das Riechen.

Eben so bient auch ber Geschmack nicht nur, bas Bergnügen ber geschmeidigen, vielbewegten, mit einer Külle von Saftgefäßen und seinen Nerven burchwebten Zunge zu erhöhen, sondern auch, um die guten oder nachtheiligen Eigenschaften der Nahrungsmittel zu prüsen. Er ist dem Menzschen, dessen Gaumenlust alle Reiche der Natur plündert, nothwendiger, als den Thieren, folglich in jenem auch seiner als in diesen, die den Nahrungsmitteln ihrer Gattungen stets treu bleiben, und sich auf Weniges beschränken. Der Geschmack ist zugleich ein sicherer Barometer der Lesbensweise, indem er sich dem Mäßigen im besten Zustande erhält, durch Schwelgerei aber abgestumpst wird.

Den größten Umfang unter ben Sinnen behauptet bas Gefühl. Es regt und entwickelt sich als ber erste Sinn schon am Kinde, und ber Sterbende, dessen Ohr die Trostworte ber Freundschaft nicht mehr hört, bessen Muge die Thräne der Liebe nicht mehr sieht, fühlt noch den letzten Druck der hand und den letzten heißen Ruß auf der kalten Lippe. Das Gefühl ist sogar Mitregent der andern

vier Sinne, und stellt sich selbst am Aug' und Ohr, am Gaumen und in der Nase gemeinsam, mitwirkend und ihre Thätigkeit unterstüßend, ein. Den höchsten Grad seiner Wahrnehmung äußert er als Betastungsvermögen an den Fingern, bei den Säugethieren vorzüglich an der leckenden Junge. Außerdem aber wohnt es auf der ganzen, mit-Nerven und ihrem Äthergeist unterlegten Haut, die aus einem Gewebe von unzähligen Fäden besteht, den Dünsten der warmen Haushaltung der innern Theile und des glühenden Blutstromes durch die seinsten Poren Ausgang verschaft, aus der umgebenden Atmosphäre unaufhörlich Nahrungsstoffe einsaugt, und von den ihr nahe liegenden Blutadern die Rosen der Wangen blühen und die Rubinen der Lippen erglüshen läßt.

Die Sinne sind gleichsam die Bienen, welche bem Beiste den Naturstoff zur Verarbeitung und Läuterung zufühsren. Wer sie in mäßiger Übung rein und gesund erhält, defesen Seele wird rein und gesund sein. Verfeinerung veredelt sie, Überfeinerung schwächt sie, Übermaß stumpft sie ab, Migbrauch tödtet und zerkört sie, die und der Schöpfer zu Erhaltern und Schügern gab.

#### Die Gprace.

Die Einrichtung bes Sprachwerkzeuges zeigt bie bochite Kunft zugleich mit ber größten Ginfachheit, indem ein Bischen Lufthauch, von ber ihn ausathmenden Lunge burch ben Kanal ber an ihrem Eingange mit einer Spalte persebenen Luftrobre emporgetrieben, gegen die innern Saute berfelben, und insbesondere gegen den Rebidedel anftößt, welcher, je nachdem er sich erhebt ober legt, den Kanal öffnet und ichließt, wodurch die Stimme gebildet wird. Diese erhalt bann ihre Modifikation zur eigentlichen artifulirten Oprache erst burch bie Bunge, welche fich mit ber geschmeibigsten Schnelligkeit nach allen Seiten und Richtungen biegt, wendet und schwingt, und balb an die Rabne, bald an den Gaumen ftoft, ber ibr aleichsam zum Refonanzboden bient. O möge jener wortebildenden Bunge nie ein Bort entflieben, welches ben Ochopfer beleidigt, bas Geschöpf entehrt, ein Mitgeschöpf verlett!

Der Mechanismus der Sprachwerkzeuge hat eine folche Genauigkeit und Sicherheit in allen Theilen, daß ein französischer Anatomiker aus den von todten Thieren abgesonderten Stimmenwerkzeugen durch Hineinblasen vom untern Ende der Luftröhre eben dieselben Tone und dasselbe Geschrei hervorzubringen vermochte, welches die lebendigen Thiere mit ihrem ehemaligen Eigenthum hervorgebracht hatten.

Bei einigen Gattungen ber vierfüßigen Thiere ist das Werkzeug der Stimme noch mehr zusammengesett, als beim Menschen. Die Vögel, diese fröhlichen Tonkunsteler der Natur, haben zwei Luftröhrenköpfe, einen äußern oben an der Luftröhre, und einen innern am untern Ende derselben mit einer dicken Saut, welche quer zwischen den beiden Luftgefäßen liegt. Die Seuschrecke ist gar eine Bauchrednerin; sie hat das sehr kunstlich eingerichtete Werkzeug ihrer Stimme wirklich im Bauche.

Die Thiere haben allerdings eine Oprache, aber nur eine instinktmäßige, größtentheils unwillkürliche und sehr unvollkommene, man könnte sagen, eine Natursprache, indem sie durch Laute bezeichnen, was sie empsinden und bez dürfen. Sie drücken immer nur die einkörmige Beschränktheit ihres gegenwärtigen Zustandes aus; es unterliegt jedoch keinem Zweifel, daß ihre Oprache, so arm sie auch und Menschen Brad der Vollkommenheit habe, und allerzdings ein kräftig zureichendes Mittel ihres Vereins und ihzer Wechselmirkung sei. Die lautreichsten Thiere sind auch fast durchgehends die geselligsten, so wie die geselligsten Menschen auch die gesprächigsten, die ungeselligen aber wortzkarg sind.

Es fehlt der thierischen Natursprache keineswegs an Ausbruck. Wie dringend ruft die lockende Mutterhenne ihre Rüchelchen zum gefundenen Futter! Wie zärtlich klagen die pippenden Jungen um die verlorne Alte! Wie schmelzend sind die Liebesgefänge der sehnsuchtsvollen Nachtigall!

Wie lebhaft, man möchte sagen — bis zum Reben, drückt der Hund seinen Schmerz um den vermißten Herrn aus! wie lebhaft seine Freude über den Wiedergefundenen! Wie lebhaft als Wächter des Hauses nächtlicher Weise seinen verscheuchenden Grimm gegen Fremde! wie lebhaft seine Tagdlust! Rein Thier fühlt den Drang, sein Inneres in Schmerz und Freude dem Menschen mitzutheilen, in dem Grade wie der Hund, der in diesem Drange oft so sonderbar modisicirte, so nachdrücklich betonte Laute hervorbringt, als wolle er wirklich schon Worte ausstoßen. Die Geschichte der Pariser Akademie erzählt sogar von einem Hunde, welcher seinem Herrn einige breißig deutsche Wörter nachsvechen konnte.

Die geselligen Murmelthiere pflegen beim Gradeinsammeln Schildwachen auszustellen, welche die Beschäftigten durch pfeisenden Zuruf von der Unnaberung des Feindes benachrichtigen.

Selbst der Fisch ist nicht gang stumm; er gibt boch sehr unvollkommene Laute von sich; das sogenannte Schnalzen dient ihm zuverläffig zur Bezeichnung irgend einer Empfindung oder eines Bedurfnisses.

Die Thiere der höhern Urt haben in ihrer Empfindungsfprache den unverkennbaren Vorzug, daß ihnen zur Bezeichnung dessen, was in ihnen vorgeht, eine größere Verschieden heit der Laute — tiefer und höher, und mehr Mannigfaltigkeit der Bewegung — langsamere oder
schnellere, zu Gebote steht, wobei sogar ein gewisser Grad
von Billkürlichkeit eintreten mag.

Ein Bunder aber, welches allein schon hinreichend wäre, den Menschen über die ihm dienende Thierwelt zu erheben, ist die Rede, jenes göttliche Vermögen, Empfinzungen und Gedanken — nicht instinktmäßig, sondern mit freier Willkur durch artikulirte Töne, Worte, zu bezeichnen, die Himmelsgabe, unser Innerstes, Schmerz und Wonne, von Seele in Seele zu strömen, und alle Schähe des Geistes zum allumschlingenden Vande, alle Vorräthe der Erfahrung zum Gemeingute der gesammten Menscheit zu machen. Ohne die Rede würden wir sehr wahrscheinlich eben so isolirt leben, wie der größte Theil der Thiere. Sie ist das Organ der Vernunft; durch sie wirkt der Mensch, am meisten aber dezienige, der ihrer Herr und Meister ist. Der Grad ihrer Ausbildung bezeichnet die Vildungsstufe ganzer Nationen.

In der Menschensprache liegt der sicherste Beweis, daß der Mensch weder zu unthätiger Beschauung noch zu fruchtloser Spekulation, sondern zu geselliger Verbindung und zu einer praktischen Lebensweise, wie Christus selbst hiernieden sie führte, geschaffen ist. Der haß schweigt, die Liebe spricht.

Vom Rande der Verzweiflung reift fich Gothe's Laffo empor, hoch erhoben durch bas auflodernde Kraft- gefühl der ihm verliehenen himmelsgabe der Rede:

»Alles ist bahin, nur Eines bleibt: Die Thräne hat uns die Natur verliehen, Den Schrei des Schmerzes, wenn der Mann zuleht Es nicht mehr trägt — und mir noch über Alles —

Sie lief im Schmerz mir Melojbie und Rebe, Die tieffte Fülle meiner Roth zu klagen: Und wenn ber Mensch in seiner Qual verstummt, Gab mir ein Gott zu fagen, wie ich leibe.«

Sei aber die Rede auch noch so herrlich, die Sprache auch noch so vollendet, dennoch bleibt uns das Unnennbare und das Unaussprechliche immer das Schönste, das Höchste! Auch hier — so wollte es die ewige Vorsehung — auch hier sollte uns eine noch höhere Kraft für eine höhere Welt bleiben.

## Das Mineralreich, Erbarten. Metalle.

Wir haben nun die Wunder in der Einrichtung unserer irdischen Hülle gesehen, und treten jest hinaus in die weite Schöpfung, ein fortwährendes Wunderwerk in allen drei Reichen der Natur! Wohin wir auch unsere Augen wenden, allüberall begegnen uns Gegenstände und Einrichtungen, die Bewunderung und Anbetung erregen. Wir könnten ihnen, selbst wenn wir es wollten, nicht entgehen. Serber Blick in die Außenwelt und in unser Inneres zeigt uns ein Wunder und seinen göttlichen Urheber. Glücklich, wer sie sieht und seh en will! Beklagenswerth, wessen Geistesblindheit sie nicht sehen kann, wessen Gemüthsleere sie nicht erkennen will!

Laffen wir benn bie Bunderwerke ber drei Reiche ber Natur vor uns vorüberziehen! Überschauen wir zuerst bas Mineralreich über ber Erbe und in ihren Tiefen!

Die Erbe, beren Inneres so fruchtbar ift als ibre Oberfläche, befteht felbft aus mehreren Erbarten, Oubftanzen, welche wenig zusammenbangend - baber zerreiblich find. Sie geben ben Sauptstoff ber Oberfläche, und find ber Grund alles Gebeihens und aller Fruchtbarkeit bes Pflangenreiches und ber Thierwelt. Ihre verschiedenartige Mischung befördert die Manniafaltiakeit von beiden. Bringt die Erde überhaupt als großer Gewächsgarten fo viel Seil- und Rabrungsmittel bervor. fo gewähren uns ihre verschiedenen Urten auch febr viele wichtige Vortheile fur unsere Lebensbedurfniffe. 3ch will bier nur auf einige Erdarten aufmertfam machen, um meine Sauptabsicht: Die Gewährung eines Überblickes, ju erreichen. Die Thoner de liefert uns Befäße, bie Riefeler be bas Glas. Bon größter Bictiakeit ift uns die Ralkerbe; Die barte liefert uns Steine jum Bauen, unter biefen ben an Palaften und Statuen bewunderten Marmor; die weiche Kalkerde gibt, mit Sand vermischt, den Mörtel. Der robe, gemalne oder gebrannte Kalf wird als Ackerdunger verwendet. Garber, Geifensieber und Kärber benöthigen biefes Mineral, und bie Buckerraffinerien nehmen es gur Cauterung. Die Bittererde, Magnesia, ift ein vielgebrauchtes Arzneimittel. Mus & pps, einer eigenen Urt Kalkerbe, werden Statuen, Buften und Bimmerverzierungen gebilbet; ber weiße, gang reine Gyps wird bem iconen Geschirre von Porzellan und

Steingut beigesett. Aus bem Gppsmörtel verfertiget man einen kunstlichen Marmor, und der weiche, weiße Alabaster ein gypsartiger Stein, gibt sich als Stoff zu den schönsten Gehilden.

Wie zahlreich ist die Gattung der Salze, beren mehrere sich in allen drei Reichen der Natur verbreitet sinden! Welche Vortheile gewährt der Alaun dem Färber und Gärber! — Wie zahlreich und wunderbar ist die Klasse der brennbaren Mineralien, wie: Erdharze, Schwefel 2c., deren einige durch gleichzeitiges Zusammentressen der Einwirkung des Feuers und der Luft sich entzünden, in Flammen ausbrechen, dann durch ihre eigene Substanz das Feuer vermehren und nähren, indeß andere unter denselben Umständen nur verglühen und leuchten. Einige dieser Mineralien sind feste Körper, wie z. B. die Steinkohlen, andere stüssig, wie z. B. die Naphta, die aus Felsenrigen tropfenweise bervorquisst.

Wie mannigfaltig ist der Reichthum der Metalle, dieser schwersten und undurchsichtigsten Körper in der ganzen Natur! wie groß, wie vielsach ihr Nuten! wie verschieden ihre Erscheinung, bald in reiner Gestalt, bald verborgen unter andern! wie wunderbar die Urt ihrer Erzeugung und Bildung, ihres Reisens und Verwitterns in Gebirgsklüften und in den Tiesen des unterirdischen Reiches der mit rastloser Thätigkeit und mit unaushörlichem Wechsel fort und fort schaffenden Natur!

Laffen wir den Blick nur auf den vier vorzüglichsten Metallen: Gold, Silber, Platina und Gifen, als den



Repräsentanten biefer gangen Klaffe von Körpern bes Mineralreichs, verweilen! Bier leuchtet uns vor allen ber Boge von Millionen Menschen, die Mutter so vieler Tugenden und Berbrechen, die Quelle von fo mannigfaltigem Gluck und Elend, das Gold, entgegen, bem fein anderes Detall an Pracht und Dauer bes Glanges gleichkommt, bas Gold, die Despotin ber Schwelgerei, Die Sklavin fo vieler Lafter! Es hat aber nicht nur im a gin are Borguge. bie es jum Gegenstande bes gierigften Strebens machen. fonbern auch reele, und zwar febr bedeutende. Gein Glang leidet durch feinen Roft, feine Substang läft fich burch feinen frembartigen Stoff veranbern. Es befigt unter allen Metallen die größte Debnbarkeit; mit einem Gran bunnaefcblagenen Goldes kann man eine Rlache von mehr als taufend Quabrat = Roll bedecken. Es ift weich und geschmei= big im hoben Grabe, und läßt fich mit ben meiften übrigen Metallen vereinigen, boch zeigt es fich in feiner bunkeln Wohnung meistens gebiegen und unverdeckt, und könnte burd mande biefer Gigenschaften bem Menschen ju einem iconen Borbilde bienen.

Neben des Goldes feuriger Sonnenglut glänzt die fanfte Schwester, das Silber, mit seinem reinen, weisen Licht als milde Luna des unterirdischen Reiches. Der schöne, helle Klang zeichnet es vor allen Metallen in dem Grade aus, daß man schönklingende weibliche Stimmen Silber fimmen nennt, und zarten musikalischen Instrumenten einen Silbert on zuschreibt. Behauptet das Silber durch diese Eigenschaft einen Vorzug vor dem

3 ditized by Google

Golbe, fo ftebt es biefem wieber barin nach. bag es ben iconen Glant, ein bauerndes Gigenthum bes Golbes, an ber Luft allmälich verliert. Mach bem Golbe hat bas Gilber auch die meifte Geschmeidigkeit und Dehnbarkeit, branat nich aber ienem im Sandel und Wandel fo keck por. ban es in gang Europa ber allgemeine Magstab murbe, nach welchem der Werth aller Erzeugniffe und Buter, ja felbit ber bes Goldes, bestimmt wird. Eine ftolze Bermandte bes Silbers ift die Dlatina \*) mit ihrem blendend filbermeifien Glange, unter allen bekannten Naturforvern ber ichmerste und unter allen Metallen bas einzige, welches nie anders als gebiegen gefunden wird. Sie nimmt fogar eine iconere Politur als Gold und Gilber an, und gibt ein schönes Bilb unerschütterlich fester Tugend, da fie im Feuer unzerftorbar ift, und weder in ber Luft noch im Baffer Roftflecken annimmt.

Bunächst erblicken wir die unscheinbar dunkle Gestalt bes Eisens, bem kein anderes Metall an Särte und Nugbarkeit gleicht. Da keine Kunst und kein Sandwerk, weder der Krieg, noch der friedliche Feldbau, zu seinen Werkzeugen des Eisens entbehren kann, so hat die göttliche Weisheit dieses Metall in der Natur allgemeiner, als irgend ein anderes, verbreitet.

Das Gifen, jum Glüben erhist, gleicht theils bem

<sup>\*)</sup> Dieses Metall wurde erft im Jahre 1736 im fpanischen Stamerita entbedt, und nach bem spanischen Worte Plasta (Silber) Platina genannt.

Genie, welches nur im Zustande der Begeisterung Funken sprüht, theils dem menschlichen Sochmuth, der nur im Schmelzfeuer des Unglücks erweicht wird. Unter allen Metallen zeichnet sich das Eisen auch durch seine Liebe zum Magnet aus, dessen anziehender Kraft es allenthalben folgt.

Die Zubereitung bes Eisens, wenn es aus tiefen Schacht herausgefördert, durch des Hammers Gewalt, des Ofens und der Effe Glut geschmolzen und von der Schlacke gereiniget wird, fordert allerdings viele Mühe und Arbeit; dann aber dient es uns auch in den verschiedensten Gestalten für die mannigsaltigsten Bedürfnisse, und gibt uns das Helbenschwert und die Sense, die Pflugschar und die Kanone, den Zagdspeer und die Nadel, die gewaltige Art und den häuslichen Hammer, die grobe Zange und die zierliche Schere, die glättende Feile, die zähnereiche Säge und den Spaten, der die Erde umgräbt und unser Grab höhlt.

In seiner reinsten und veredeltesten Gestalt erscheint bas Eisen als Stahl, bessen Feinheit und Glanz oft mit dem Silber wetteifert. Das Maß seiner Wohlthaten voll zu machen, dient uns das Eisen sogar als Urzneimittel, die Fassern stärkend und den Kreislauf des Blutes fördernd.

حتةهج

### Die Cbelfteine.

Wir treten nun in das farbenbrennende Zauberreich ber Edelsteine, jener Sterne der Unterwelt, deren Lichtspiel uns wie mit Feueraugen bedeutungsvoll winkender Geifter anschaut.

Sie, die jum Ochmud des Bochften auf Erden ertoren . als Rleinodien im Diadem des Berrichers ftrablen und junachft ftolg find, ale Bierden ber Schonheit beschämt gu werben, - grundeten ihren Werth ju jeder Beit nicht nur auf die Berrlichkeit ihrer Eigenschaften, fondern auch auf ihre Geltenheit, indem die freigebige Ratur felbst die edelften der Metalle, bas allgeschätte Gold und Gilber, in viel größerer Menge hervorbringt, als die gleichsam vertorperten Lichtmaffen der Juwelen. Berge und Felfen find die Wiegen diefer nachtumbullten Kinder des Lichtes; ber gierige Menfch reift sie recht eigentlich vom Ochoofe ber Mutter Erde, und weiß ihre Schönheit durch die Kunst bes Schleifens fur die Pracht des Beltlebens zu erhöhen, wozu sie deghalb wohl paffen, weil sie hart und abgeschliffen find und glangen. Der Orient, und insbesondere Oftinbien, find vorzugsweise ihr Vaterland zu nennen.

Bor allen leuchtet uns des Diamanten blendender Glanz entgegen, welcher nicht nur die übrigen Edelsteine an Durchsichtigkeit, sondern auch alle bekannten Naturkörper an Barte übertrifft, babei noch die Seltenheit insbeson=

Digitized by Google

连结

1

7

dere für sich hat. Es gibt auch farbige Diamanten; doch wird der reine am höchsten geschätzt. Sat ihm das Schleifen viele Flächen gegeben, so strahlt er, obschon an sich farblos, doch einen vielfarbigen Glanz aus, dem kein anderer gleich kommt. Reinheit und Größe bestimmen seinen Werth. Er verlangt, als Lieblingskind der heißen Zone, die kräftigste Glut senkrechter Sonnenstrahlen, und entsteht daher immer nur einige Fuß tief unter der Obersläche der Erde und der Felsen; tiefer hat man noch keinen gefunden. Auch läßt sich der Stolze nur durch sein eigenes Pulver schleifen und voliren.

Dem Demant am Rang ber nächste und ber Gewalt des Feuers noch mehr tropend als dieser, leuchtet der Rusbin mit hochrother Glut, deren Abstufungen in einigen Orsten zu blaffer, gelblicher und Wiolett-Röthe übergehen, bis zur Blutfarbe des mpstischen Karfunkels.

Der helldurchsichtige Saphir, im Rang der dritte, zeigt uns in seinem blauen Feuer diese Farbe in ihren mannigfaltigsten Abstufungen, auf ähnliche Weise der werthslofere Chalcedon. Dasselbe Rüancenspiel stellen Topas und Hyacinth mit der gelben Grundfarbe dar, Smaragd, Chrysolith, Chrisopas und Beryll mit der grünen, Amethist mit dem Biolett, Carneol, obsichon ferne dem Rubin, mit der rothen.

So wie die Sauptgattungen dieser Edelsteine gewisse einzelne Sauptfarben nuanciren, so zeigen wieder andere ein Gemisch aller Farben in Streifen, Flecken und Punkten oft mit abwechselnden Lagen und Schichten. So ver-

### Die Cbelfteine.

Wir treten nun in das farbenbrennende Zauberreich der Edelsteine, jener Sterne der Unterwelt, deren Lichtspiel uns wie mit Feueraugen bedeutungsvoll winkender Geister anschaut.

Sie, die jum Schmuck bes Bochften auf Erden ertoren, als Kleinodien im Diadem bes Berrichers ftrablen und zunächst stolz sind, als Zierden der Schönheit beschämt zu werden, - grundeten ihren Werth ju jeder Beit nicht nur auf die Gerrlichkeit ihrer Eigenschaften, sondern auch auf ihre Geltenheit, indem die freigebige Ratur felbst die edelften ber Metalle, bas allgeschätte Gold und Gilber, in viel größerer Menge hervorbringt, als die gleichsam verkörverten Lichtmaffen ber Juwelen. Berge und Relfen find die Wiegen diefer nachtumbullten Kinder des Lichtes; ber gieriae Mensch reifit fie recht eigentlich vom Ochooffe ber Mutter Erde, und weiß ihre Ochonheit durch die Runft des Schleifens für die Pracht des Beltlebens zu erhöhen , wozu sie defhalb wohl paffen, weil sie hart und abgeschliffen find und glangen. Der Orient, und insbesondere Oftinbien, sind vorzugeweise ihr Vaterland zu nennen.

Vor allen leuchtet uns bes Diamanten blendender Glanz entgegen, welcher nicht nur die übrigen Edelsteine an Durchsichtigkeit, sondern auch alle bekannten Naturkörper an Barte übertrifft, dabei noch die Seltenheit insbeson-

bere für sich hat. Es gibt auch farbige Diamanten; doch wird ber reine am höchsten geschätt. Hat ihm das Schleifen viele Flächen gegeben, so strahlt er, obschon an sich farblos, doch einen vielfarbigen Glanz aus, dem kein anderer gleich kommt. Reinheit und Größe bestimmen seinen Werth. Er verlangt, als Lieblingskind der heißen Zone, die kräftigke Glut senkrechter Sonnenstrahlen, und entsteht daher immer nur einige Fuß tief unter der Oberfläche der Erde und der Felsen; tiefer hat man noch keinen gefunden. Auch läßt sich der Stolze nur durch sein eigenes Pulver schleifen und poliren.

Dem Demant am Rang der nächste und der Gewalt des Feuers noch mehr tropend als dieser, leuchtet der Rusbin mit hochrother Glut, deren Ubstufungen in einigen Orsten zu blaffer, gelblicher und Violett-Röthe übergehen, bis zur Blutfarbe des mystischen Karfunkels.

Der helldurchsichtige Saphir, im Rang der dritte, zeigt uns in seinem blauen Feuer diese Farbe in ihren mannigfaltigsten Abstufungen, auf ähnliche Weise der werthelosere Chalcedon. Dasselbe Rüancenspiel stellen Topas und Hyacinth mit der gelben Grundfarbe dar, Smaragd, Chrysolith, Chrisopas und Beryll mit der grünen, Amethist mit dem Biolett, Carneol, obeschon ferne dem Rubin, mit der rothen.

So wie die Sauptgattungen dieser Edelsteine gewiffe einzelne Sauptfarben nuanciren, so zeigen wieder andere ein Gemisch aller Farben in Streifen, Flecken und Punkten oft mit abwechselnden Lagen und Schichten. So ver-

einigt der Sardonir in sich den Carneol und den Chalcedon, und eine Urt von Uchat und Opal (das Weltauge) spielt alle Farben des Regenbogens.

Sonderbar ift es, daß manche farbige Ebelsteine von niederem Range im Feuer entfärbt werden, und als Kunstbetrug dann für Diamanten gelten muffen. Go erhalten manche Menschen, wenn die Glut der Leidenschaften ihr Inneres und Außeres entfärbt hat, den falschen Schein eines soliden Wesens.

## Die Pflanzenwelt.

Die Erde, des Pflanzenreiches Seimat, eh'noch ein lebendiges Wefen auf ihr athmete, liegt nun wie ein schöner, großer Garten vor uns, in dem Gott offene Tafel hält. Millionen von Kräutern duften uns entgegen, Millionen von Blumen in reicher Farbenpracht schauen uns mit freundlichen Augen an; Millionen Ahren nicken uns mit den goldenen Säuptern liebevoll zu; Millionen Bäume umschatten uns mit dem kühlen Gesäusel blütengeschmückter oder fruchtglühender Wipfel.

O Palast ber Natur! bu bist schön und erhaben wie kein anderer. O Rleid bes einfachsten Blumchens! bu bist reich und lieblich, wie kein Prunkgewand der großen Welt. Der nickende Halm und der rubende Berg, himmelan ragend, — beide sind in ihrer Art gleich vollkommen, und

Segenstand der feurigsten Bewunderung ist jede Pflange. Die Burgel, befestigend in die Erde gesenkt, ist ihr Mund, mit dem sie aus jedem Boden die ihr gemäßesten Rahrungsfäfte saugt. Barte Röhrch en führen diese gesläutert, den Bachsthum fördernd, durch Stamm oder Stängel empor.

Den Baumstamm, welcher ben fraftigen Leib tragen und ben Stürmen widerfteben muß, umgibt gleich einer Muftung die Rinde, indeg ber garte, weiche Stängel, von den Luften gewiegt, fich burch ausbeugendes Machgeben foutt. Die vielgestaltigen, gebeimnifvolle Gefprache flüfternden Blatter tragen viel bei, bas Leben bes Baumes, ber ihnen Leben gibt, ju erhöhen, indem fie bankbar die Regentropfen sammeln, Abends ihre untere Kläche ber Erde zuwenden, um ben von ihr aufsteigenden Thau einzusaugen, mit ihren Stielen, wie mit einer Urt von Wurzeln, aus der Luft unaufhörlich Rahrung an fich gieben , fie ben junachft liegenden Theilen ber Stamme ober Stängel juführen, die garten Knospen und Bluten wie mit Mutterschwingen beden und jugleich die Ausbunftungen bes gangen Pflangenkörpers forbern. Um diefe ihre Befchafte treu und genau verrichten zu konnen, find fie mit folder Runft und symmetrischer Vertheilung geftellt, bag bie unmittelbar vorherkommenden von den folgenden nie auf eine bindernde Weise bedeckt werden. Die Blätter Pflanzen richten fich fogar nach bem Laufe ber Sonne, wenden ihre obere Klache am Morgen nach Often, Mittags nach Guben, Abends nach Weften.

Und so muß uns benn die holde Pflanzenwelt nicht minber erfreuen als nugen! Go muß ber Baum uns ein breifacher Wohlthater werben, uns mit feinem Schatten erquicken, mit feiner Frucht fpeifen, mit feinem Bolge gegen ben Kroft fdugen und marmen; fo muß ber Kräuter Beilkraft ben brennenden Ochmert der Bunde lindern und bes Innern erloschende Lebenskraft anfachen; so muß bie Blume zuerst als Schmuck ber Kluren durch ihren Unblick erfreuen und mit erheiterndem Duft uns ftarten, bann unfere Feste verschönern , ben Brautfrang und die Todtenkrone geben, die Safel unferer Luftgelage und die Bugel unferer Graber ichmucken; fo muß Kraut und Blume ber Biene, bie Biene bem Menschen frohnen; so muß bas Uhrenfeld dem Urmen Urbeit, Mahrung und Ruhelager gewähren; fo muß ber Brafer raftlos fortiproffendes Beichlecht ben Thieren bienen; fo muß ber Rern ber Frucht ben Reim bes fünftigen Bewächses in fich tragen; fo muß ber welken Pflanze Staub einer andern bas Dafein geben; fo muß bas Samenkorn, vom Windhauch getragen, hundertfältig aufgeben, um Felfen und Gumpfe in reiche Befilde zu verwandeln; so muffen die Pflangen die brennbaren Theile ber Luft einfaugen, also eben die und ichablichen, wodurch fie bas icone Umt verwalten, die Utmosphare jum Beften unferer Befundheit zu reinigen, und wir muffen dem Schöpfer felbst für die Biftyflangen banten, ba fie eben bas Brennbare am meisten einsaugen, baburch unsere Bohlthaterinnen, und felbst als Bift jugleich Begengift werben. Und so muß benn bas gange Pflanzenreich uns zuerst ein

Bild ber Entwicklung unferes blühenden und verblühenden Lebens, bann, vom Todesschlafe bes Winters erwachend, im Frühling ein noch größeres der Auferstehung und der Unsvergänglichkeit vorhalten!

Die Bunberblume blüht bei uns in der Nacht für bie herrlichkeit des Tages. So möge auch der Menich in biefer Erbennacht dem ewigen Tag entgegenblüh'n!

## Das Thierreich.

Wir wenden unfer Auge zuerft auf das animalische Pygmäenreich.

Welcher Scharfblick ware scharf genug, das ungählige Gewimmel von Infekten und Gewürmen zu unterscheiden, welches auf den kleinsten Blättern und Halmen lange Reisen macht, auf den übergroßen Raum eines kaum sichtbaren Sandkörnchens kaum sichtbar erscheint, und (wie die Insusithierchen) zu Tausenden ein en Wassertropfen bewohnt!

Welche erstaunungswürdige Kunft und Beisheit offenbart sich auch hier! welche Verschiedenheit und Vollkommenheit in der äußern Gestalt und im Bau des Innern! Die Elefantenmilbe, deren Glieder wir ohne Vergrößerungsglas nicht unterscheiden können, hat dennoch eben so gut, wie der Elefant, dessen haut sie bewohnt, Gehirn und Rückenmark, Muskeln, Abern, Nerven und Sinne, Werkzeuge bes Verdauens und des Uthemholens; selbst ein Saugrüffel ward ihr, der Elefantenmilbe, gleich dem Elefanten, zu Theil; ja sogar Manches, was jener entbehrt: zwei Freßspigen, zwei Fühlhörner und acht Füße, deren andere Insekten oft mehr als hundert haben, so wie mehrere, und zwar gerade die kleinsten, mit der größten Menae von Augen versehen sind.

Ein besonderer Gegenstand der Bewunderung sind die Flügel der Insekten, so vielgestaltig, an der Mücke dunn, gart und durchsichtig wie der feinste Damenschleier, bei mancher Käfergattung fest und stark wie ein Panzer, am Schmetterling von unendlich feinen Schuppen staubähnlich bedeckt, und mit dem buntesten Farbenspiele so reich geschmuckt, daß eine Menge von Schmetterlingen auf einer grünen Wiese sliegenden Blumen gleich erscheint.

Noch bewunderungswerther ist das Ganze des Insekten- und Würmertörpers, welcher aus einer Reihe von Ringen besteht, die sich in einander fügen, sich wechselweise verengen oder erweitern, verlängern oder verkürzen, daher diese Thierchen auf eine nur ihnen eigene Weise auch den Kopf nach Willkur ausstrecken und zeigen, oder einziehen und verbergen können. Der Unvollkommenheit des Mundes kommt ein Rüssel oder ein Stachel zu Silfe, um die Nahrung einzusaugen. Fühlhörner und Kühlfäden bewirken das feinste Gefühl, der wehrlosen Ohnmacht des schwachen Körpers höchst nöthig.

Das Insektenreich gibt uns so manches Bild. Möchten wir uns doch nimmer vom Fleiße der Biene und der Ameisse beschämen lassen! Möchten wir doch eingedenk sein der rasklosen Khätigkeit der Spinne, die ihr künstliches Gewebe aus sich selbst hervorbringt, und des Seidenwurms, der sich in einen selbst gesponnenen, bei hundert Ellen langen Goldsfaden hüllt! Möchte uns doch die Vorsicht der behutsam vorsühlenden Schnecke vor Augen schweben! — Ein erhebendes Bild gibt uns die wunderbare Verwandlung der Insekten und Würmer, da die Naupen, nachdem sie einen Theil ihstes Daseins genossen haben, der Speise entsagen, sich in eine Hülle wie in ihr Grab einspinnen, und nach einigen Wochen oder Monaten, die vertrocknete Larve abwerfend, wie aus dem Todesschlafe gestügelt emporschweben, — ein großes Symbol der Auserstehung und der Unskerblichkeit!

So will uns die ewige Weisheit selbst durch das Frbische und Vergängliche an das Himmlische und Unvergängliche erinnern!

# Die Fische, Die Bögel. Die vierfüßigen Thiere. Ratur- und Runfttriebe der Thiere.

Taufend Wafferspiegel leuchten uns entgegen, die fluffigen Kristall-Paläste einer eigenen Thierart; Meere und Seen zeigen uns ein Gewimmel von schuppengepanzerten, glanz-

hellen Fisch en; fie gleiten in Fluffen mit und gegen ben Strom, fturgen pfeilschnell mit seinem Sturge, und wagen sogar, von langen, straffen Flogsebern getragen, einen Flug über die Oberfläche bes Waffers.

Auf den ersten Anblick möchte der Fifch wohl ein unvollkommenes, dürftiges Wesen zu sein scheinen; bei längerem Verweilen werden wir uns aber bald überzeugen, daß auch der Flutenbewohner nicht minder reich begabt sei, als die Thiere der anderen Klassen.

Eine eigene Ochwimmblafe im Unterleib. langlich. von burchfichtiger Saut und mit Luft gefüllt, fest ibn in ben Stand, emporzusteigen, indem die luftgefüllte Blafe ben Körper behnt und leichter macht, ober fich nach bem Grunde des Waffers hinabzusenken, wenn er die Luft aus ber Blase preft, und ben Körper baburch schwer macht. Diefe Blafe mit Beihilfe ber verschiedenen Floffedern, welche bem Kische die Stelle ber Ruge und Rlugel erfegen, und die leichten Grathen, ftatt ftarfer Knochen ber Landthiere, geben bem Ochwimmer eine Gelenkigkeit und Ochnelligkeit im Bewegen nach allen horizontalen Richtungen, beren weber ber Mensch, noch - außer dem Vogel - sonst irgend ein Thier fich rühmen kann. Ein schlüpfriger Schleim, den Rorper firnifigleich übergiehend, schütt ihn gegen übermäßiges Ginbringen bes Waffers und vor den Verletungen von aufen. Dagegen fehlt ben Fischen, als einer unvollkommenen, kaltblütigen, keiner Zuneigung fähigen Thierart, insbesondere die Lunge, folglich auch die Stimme; fie athmen baber auch nicht wie die mit Lungen begabten Thiere, welche durch biefe die Luft sowohl einsaugen als ausathmen, sondern die im Wasser aufgelöste Luft wird durch das Maul in die Kiemen (Ohren) geleitet, durch deren Öffnungen sie weggeht.

Die Fische haben in ihrem Reiche nebst Geschöpfen, die nicht langer werben als eine Stecknabel, jugleich auch bie aröfiten unter allen. Der Ballfisch , biefer Riefe der Bafferwelt, beren Einer gang füglich ju einem anfehnlichen Pferdestall in seinem Bauche bienen konnte, mißt in die Lange zweihundert Fuß und darüber, gegen achtzig in bie Breite, öffnet einen Rachen in der Beite von zwölf Rug und mehr, und wirft aus den Gpringlochern zu beiden Seiten bes Kopfes armbicke Wafferstrahlen mit solcher Gewalt empor, daß ihr Braufen eine Meile weit gebort wird. Der bumoristische Verfaffer bes Wandsbecker Boten vergleicht bas Benie mit einem Ballfische, der bald durch die Tiefe in stiller Größe baberfährt, daß ben Bolkern ber Wafferwelt ein kaltes Fieber ankommt, bald herauffahrt in die Sobe und mit Dreimasten svielt; auch wohl mit Ungestum aus bem Meere plöslich bervorbricht und große Erscheinungen macht.-

Wer denkt bei dieser Vergleichung nicht vorzugeweise an Shakespeare?

So wie uns die physische Natur überhaupt sinnbilblich die höhere und geistige bezeichnet, so geben uns auch die Meerfische, die im bittern Salzwasser kräftig und wohlzemuth leben, das Bild echter Tugend, die sich auch in der Mitte aller Bitterkeiten des Unglücks aufrecht erhält.

bellen Fifden; "
Strom, fturgen p
fogar, von lange über bie Oberfla

Auf den e vollkommenes, rem Verweiler der Flutenbe Thiere der

Thiere der Eine e von durchf den Star den Körn Grunde der Ble fe Ble dem f leicht dem me

ï

auch nicht wie die mit Lungen begabten Thiere, welche durch biese die Luft sowohl einsaugen als ausathmen, sondern die im Wasser aufgelöste Luft wird durch das Maul in die Kiemen (Ohren) geleitet, durch deren Öffnungen sie weggeht.

Die Fische haben in ihrem Reiche nebst Geschöpfen, die nicht länger werben als eine Stecknadel, jugleich auch bie größten unter allen. Der Ballfifch , Diefer Riefe der Bafferwelt, beren Einer gang füglich ju einem anfehnlichen Pferbestall in feinem Bauche bienen fonnte, mißt in bie Lange zweihundert Rug und barüber, gegen achtzig in bie Breite, öffnet einen Rachen in der Beite von zwolf Rug und mehr , und wirft aus ben Gpringlochern ju beiben Geiten bes Ropfes armbicke Bafferftrablen mit folder Gewalt empor, baf ihr Braufen eine Meile weit gehört wird. Der bumoriftifche Berfaffer bes Bandsbecker Boten vergleicht bas Benie mit einem Ballfifche, ber bald burch bie Tiefe in filler Große baberfahrt, bag ben Bolfern ber Bafferwelt ein taltes Fieber ankommt, bald berauffahrt in die Bobe und mit Dreimaf auch wohl mit Ungestum aus bem und große Ericheinungen macht. meere pir Bergleichung nicht vorzugeweife an

fo geben uns vaffer kraffer

hellen Fifchen; sie gleiten in Fluffen mit und gegen den Strom, fturgen pfeilschnell mit seinem Sturge, und wagen sogar, von langen, straffen Flogsebern getragen, einen Flug über die Oberfläche des Wassers.

Auf den ersten Anblick möchte der Fisch wohl ein unvollkommenes, dürftiges Wesen zu sein scheinen; bei längerem Verweilen werden wir und aber bald überzeugen, daß auch der Flutenbewohner nicht minder reich begabt sei, als die Thiere der anderen Klassen.

Eine eigene Odwimmblafe im Unterleib, langlich. von durchfichtiger Saut und mit Luft gefüllt, fest ihn in ben Stand, emporzusteigen, indem bie luftgefüllte Blafe ben Körper behnt und leichter macht, ober sich nach bem Grunde des Waffers binabzusenken, wenn er die Luft aus ber Blase prest, und ben Körper badurch schwer macht. Diefe Blafe mit Beihilfe ber verschiedenen Bloffedern, welche bem Rifche bie Stelle ber Ruge und Flügel erfegen, und bie leichten Grathen, ftatt ftarker Anochen der Candthiere, geben bem Ochwimmer eine Gelenkigkeit und Ochnelligkeit im Bewegen nach allen horizontalen Richtungen, beren weder ber Menich , noch - außer dem Bogel - fonst irgend ein Thier fich rubmen kann. Gin schlüpfriger Ochleim, ben Korper firnifigleich übergiehend, fcutt ihn gegen übermäßiges Ginbringen des Waffers und vor den Verletungen von außen. Dagegen fehlt den Rifchen, als einer unvollkommenen, kaltblütigen, keiner Zuneigung fähigen Thierart, insbesondere bie Eunge, folglich auch die Stimme; fie athmen baber

auch nicht wie die mit Lungen begabten Thiere, welche durch biefe die Luft sowohl einsaugen als ausathmen, sondern die im Wasser aufgelöste Luft wird durch das Maul in die Riemen (Ohren) geleitet, durch deren Öffnungen sie weggeht.

Die Rische haben in ihrem Reiche nebst Geschöpfen, Die nicht länger werben als eine Stecknabel, jugleich auch bie größten unter allen. Der Ballfifch, Diefer Riefe der Bafferwelt, beren Einer gang füglich zu einem anfehnlichen Pferbestall in feinem Bauche bienen konnte, mift in bie Lange zweihundert Fuß und darüber, gegen achtzig in die Breite, öffnet einen Rachen in der Weite von zwölf Ruf und mehr, und wirft aus den Gpringlochern zu beiden Seiten bes Ropfes armbice Bafferftrablen mit folder Gewalt empor, daß ihr Braufen eine Meile weit gehört wird. Der humoristische Verfasser des Wandsbecker Boten vergleicht das Genie mit einem Ballfische, ber balb burch die Tiefe in stiller Größe daberfährt, daß den Bolfern der Bafferwelt ein kaltes Fieber ankommt, bald herauffahrt in die Bobe und mit Dreimasten spielt; auch wohl mit Ungeftum aus bem Meere plöblich hervorbricht und große Erscheinungen macht.-

Wer denkt bei dieser Vergleichung nicht vorzugsweise an Shakespeare?

So wie uns die physische Natur überhaupt sinnbildich die höhere und geistige bezeichnet, so geben uns auch die Meerfische, die im bittern Salzwasser kräftig und wohlzemuth leben, das Bild echter Tugend, die sich auch in der Mitte aller Bitterkeiten des Unglücks aufrecht erhält.

Soch über den Liefen der Klutenbewohner herrscht bas reiche Leben ber freudigen Bogel, jener Segler ber Lufte. bie fich theils auch bem Menschen auf Erben beimatlich gefellen, theils, als Begenstuck ber fliegenden Rifche, im Baffer leben. Wielfach find die Dienste, die fie und leiften mulfen durch Gesangesluft und Saumenfigel, durch Berminderung ber Infekten und durch Aufzehrung animalischer Leichen. welche die Luft mit bofen Dunften verunreinigen. Zene weife Aweckmäßiakeit, welche wir ichon anderwärts bewundert baben, zeigt fich auch bier. Um Bogel, bestimmt, fubnen Rluges die Luft zu durchschneiden und fich zur Bobe emporjuschwingen, zweckt Alles barauf ab, die Schwere des Korpers zu vermindern. Körper und Flügel fteben nicht nur zu einander, sondern auch zu dem dunnen Elemente, worin ber Nogel sich bewegt, im genauesten Ebenmaße. Die Flugel, als das eigentliche Flugwerkzeug, find durch die bicht an einander liegenden Ochwungfedern mit ihren luftigen Rielen jum Ochlagen ber Luft und jur Erhaltung bes Gleichgewichtes eingerichtet, jugleich bes Bogels iconfter Ochmud. Die Fuße, leichter als bei andern Thieren, find besto bunner und hobler, je bober der Bogel fliegt. Auch die Knoden find bobl und dunn, ohne Mart und gewöhnlich mit wenig Rleifc bedeckt. Dagegen ift die Bruft, fcneibig geformt wie ein Schiffstiel, verhaltnigmäßig breit, und die Bauchmuskeln find stark. Die Lunge liegt nicht frei in ber Bruftböble, sondern fie ist an den Rücken und am Rückarath befestigt, auch verhältnismäßig größer als bei den Quadrupeben, nebstbei noch mit mehreren Anhängen, wie mit eben so vielen Luftbehältnissen versehen, wodurch sich der Vogel nach Willkür mit Luft füllen und sich berselben zu seiner Er-leichterung wieder entleeren kann. Des Sch na be 18 horn-artiger Stoff und seine Form dienen dem Vogel zu den versschiedensten Verrichtungen, indem er damit seine Speise faßt, zertheilt und schält, das Nest baut, die Jungen nährt, und sich besselben als einer Schuß- und Truswasse bedient. Der Schnabel ist deshalb auch so eigenthümlich und zweckmäßig gestaltet, daß man an ihm allein schon, ohne auf den Leib zu sehen, die Gattung, zu welcher ein Vogel gehört, und seine ganze Lebensweise erkennen kann.

Noch ist uns die vorzüglichste Thierklasse übrig, diejeznige, die sowohl durch den Körperbau, als auch durch Kräfte und Fähigkeiten dem Menschen zunächst steht, aber bedeuztend weniger zahlreich als die Wögel, Fische und Insekten, welche letztere insbesondere nicht nur in Luft und Wasser, auf der Oberstäche und im Innern der Erde, sondern sogar in den Thieren und Pflanzen wohnen.

Gott hat es so gefügt, daß jede Thiergattung vorzugsweise dort einheimisch sei, wo sie nicht nur die ihr angemefsenste Lebensweise zu führen, sondern auch dem Menschen
am meisten nüglich zu sein oder ihm doch am wenigsten zu
schaden vermag. Und so leben denn die wilden Thiere einsam unter einander, auch ferne von den Wohnungen der
Menschen, indeß die zah men die Gesellschaft ihrer Gattungen und der Menschen lieben, und viel Stärke, aber kein
Bewußtsein derselben besigen.

Die Klasse ber vierfüßigen Thiere bedarf, obschon minber zahlreich, boch mehr Nahrung als irgend eine andere. Darum müssen die Quadrupeden theils von Früchten und Pflanzen, theils vom Fleische leben. Welche Mannigsaltigseit zeigt sich in ihrer Bekleidung: Haare, Wolle, Stacheln und schuppiger Hautpanzer! Welche Mannigsaltigkeit in den Angriffs = und Vertheidigungswassen! Klauen, Krallen, Stachelspigen, Jähne, Hörner, Nüssel, Tagen, Husse, Schweif, der Knochen zermalmende Kraft, des Laufes und des Sprunges Klüchtigkeit.

Und alle die Reichbegabten, Gewaltigen, find des Mensichen dienstbare Sklaven. Die zahmen fröhnen seinen Besdürfnissen und seinem Vergnügen willig, und mit ihnen führt er den Unterjochungskrieg gegen die wilden, deren Gattungen, eben weil sie gefährden und zerstören, nur wenig fruchtbar sein durfen, indeß jene unschäblichen und vorzugsweise nühlichen sich zahlreich vermehren.

So drängt sich benn unserm Geist und unsern Sinnen überall und immer die Lehre auf, daß in dem großen Ganzen der Schöpfung auch nicht das Geringste dem Ungefähr überlassen ist, und es leuchtet aus Allem die Glorie der weizsesten Anordnung in den genauesten Verhältnissen aller lebenden und leblosen Körper zur Natur von Boden und Klima, und zur Anzahl und Eigenthümlichkeit der Arten hervor.

So find auch den Thieren, als Ersat für den Mangel der Vernunft, Natur= und Kunsttriebe verlieben, die uns

oft in Erstaunen seten. Ich will nur einige Buge bieses unerschöpflich reichen Details ermahnen.

Wie schön ist die Sorgfalt der Thiere für die Erhaltung ihrer Jungen!

Die Bienen widmen einen Theil ihrer Rellen gleichfam jur Rinderftube, um welche fie fich, jur Erhaltung ber Barme, in kalten Tagen berumlegen. Gine Fliegen art fticht in die Gichenblätter, und fieh! es erhebt fich ein Gallapfel, in welchen die Mutter ihr Ei wie in eine Wiege legt! Raupen fpinnen fich ju ihren Mestern auf Bäumen und Sträuchen eine Urt von Sangematten. Um eifenich marme boblen die Erde, und bauen unter bem aufgeworfenen Theilchen bes Pflanzenreiches eine unterirdifche Stadt, melde zugleich das Rest ihrer Pfleglinge wird! Reine Kunft kann den Bau mancher Vogelnester übertreffen, von außen mit groben Stoffen wie gepanzert, innen mit ben weichsten Theilen gepolstert, und als eine hohle Halbkugel für anhaltende Barme gestaltet. Belder Betteifer, de Wachsamkeit, welcher Muth der geffügelten **E**(: tern für die Erhaltung ber ungefiederten, hilflosen Brut! Mit welchem Scharffinn ertheilen fie ber verzagten ben erften Unterricht in der Kunft ju fliegen! Der Abler treibt feine Bungen, noch eh' fie erwachsen find, aus dem Mefte, denn er will fie jur Rubnbeit zwingen. Manche Buge ber Elternliebe unter den Thieren haben den Menschen beschämt. Die Liebe und ber Muth ber Cowenmutter in der Vertheidigung ihrer Jungen ift jum Beispiele geworben.

Die Klasse ber vierfüßigen Thiere bedarf, obschon minber zahlreich, doch mehr Nahrung als irgend eine andere.
Darum müssen die Quadrupeden theils von Früchten und
Pflanzen, theils vom Fleische leben. Welche Mannigsaltigskeit zeigt sich in ihrer Bekleidung: Haare, Wolle, Stacheln und schuppiger Hautpanzer! Welche Mannigsaltigkeit
in den Angriss = und Vertheidigungswassen! Klauen, Krallen, Stachelspitzen, Zähne, Hörner, Nüssel, Laten, Hufe, Schweif, der Knochen zermalmende Kraft, des Laufes
und des Sprunges Flüchtigkeit.

Und alle die Reichbegabten, Gewaltigen, find des Mensichen dienstbare Sklaven. Die zahmen fröhnen seinen Besbürfniffen und seinem Vergnügen willig, und mit ihnen führt er den Unterjochungskrieg gegen die wilden, deren Gattungen, eben weil sie gefährden und zerstören, nur wenig fruchtbar sein durfen, indeß jene unschällichen und vorzugsweise nüblichen sich zahlreich vermehren.

So brängt sich benn unserm Geist und unsern Sinnen überall und immer die Lehre auf, daß in dem großen Ganzen der Schöpfung auch nicht das Geringste dem Ungefähr überlassen ist, und es leuchtet aus Allem die Glorie der weizsesten Anordnung in den genauesten Verhältnissen aller lebenden und leblosen Körper zur Natur von Boden und Klima, und zur Anzahl und Eigenthümlichkeit der Arten bervor.

So sind auch den Thieren, als Ersat für den Mangel der Vernunft, Natur= und Kunsttriebe verliehen, die uns

oft in Erstaunen sepen. Ich will nur einige Büge bieses unerschöpflich reichen Details erwähnen.

Bie icon ift die Sorgfalt ber Thiere für die Erhaltung ihrer Jungen!

Die Bienen wibmen einen Theil ihrer Bellen gleichfam jur Rinderftube, um welche fie fich, jur Erhaltung ber Barme, in kalten Tagen herumlegen. Gine Fliegen art flicht in die Gichenblatter, und fieh! es erhebt fich ein Gallapfel, in welchen die Mutter ihr Ei wie in eine Wiege legt! Raupen fpinnen fich zu ihren Mestern auf Bäumen und Strauchen eine Urt von Sangematten. Umeifenfch marme boblen die Erde, und bauen unter bem aufgeworfenen Theilchen bes Pflanzenreiches eine unterirdifche Stadt, melche zugleich bas Mest ihrer Pfleglinge wird! Keine Kunft kann den Bau mancher Nogelnester übertreffen, von außen mit groben Stoffen wie gepanzert, innen mit den weichsten Theilen gepolstert, und als eine hohle Halbkugel für anhaltende Barme gestaltet. Belcher Betteifer, che Bachsamkeit, welcher Muth ber geflügelten Eltern für die Erhaltung der ungefiederten, hilflosen Brut! Mit welchem Scharffinn ertheilen fie ber verzagten ben erften Unterricht in der Kunft zu fliegen! Der Abler treibt seine Jungen, noch eh' sie erwachsen sind, aus dem Meste, benn er will fie gur Ruhnheit zwingen. Manche Buge ber Elternliebe unter den Thieren haben den Menschen beschämt. Die Liebe und ber Muth ber Lowenmutter in ber Vertheidi= gung ihrer Jungen ift jum Beifpiele geworben.

Werfen wir nur noch einen flüchtigen Blick auf die Kun fttriebe so mancher Thiere, so erregen auch sie Bewunderung der göttlichen Weisheit! Die Gebäude und Werkstätten der beinahe in Staatsgesellschaften lebenden Bienen, Wespen und Biber gränzen beinahe an menschliche Vernunft und Baukunst, und zeigen dabei eine Urt von Einsicht, die uns, ungeachtet so vieler Beobachtungen und Forschungen, noch jest räthselhaft sind.

# übergänge in ben Naturreichen. Stufenfolge ber Wefen, Auferstehung.

Wir haben nun die einzelnen Reiche ber Natur in ihrer innern und äußern Einrichtung überblickt und bewundert. Nicht geringere Bewunderung wird und ergreifen über die unendliche Weisheit, welche in dem gränzenlosen All der Schöpfung, in dem scheinbaren Labyrinth der unzähligen Wesen, keinen Sprung gestattet, alle irdischen Dinge durch das Bedürfniß wechselseitiger Dienste, so wie die Menschen selbst mit einander verbindet, dann in der kunstreichsten Stufenfolge der Naturkörper und in den Übergängen von einer Gattung zur andern, und durch das bewundernswürdig herrschende Gleichgewicht aller Naturkäfte sich

neuerdings in aller Berrlichkeit und Bollendung zeigt. D Menfch! bete Gott an - und Du wirft gut, wirft göttlich fein!

Den ersten Übergang, der sich in der Wesenheit zeigt, nämlich den von den unorganischen zu den organischen Rörpern, sowohl Pstanzen als Thieren, sinden wir theils in zweierlei Steinarten: den blätterigen, in Lagen getheilten (wie der Schiefer) und den faserigen, aus Fäden zusammengesetzen (wie der Umianth aus der Klasse ber thonigen Steine), theils in den steinigen Meerpflanzen, den, dem Steinmoofe 2c.

Eine Verbindung zwischen dem Pflanzen- und Thierreiche bildet das Sinnkraut, welches, gleich den animalischen Sinneswerkzeugen, Reizdarkeit und Bewegung zeigt,
und sich bei der leisesten Berührung einer Hand zusammenzieht. Eine Urt von Sinnkraut im nörblichen Umerika \*)
besitst diese Eigenschaft in so hohem Grade, daß sogar jedes
Blatt, einem mit Zähnen versehenen Munde ähnlich, in dem
Augenblicke, da ein Insekt sich darauf setzt, sich zuschließt,
des festgehaltenen Thierchens Grad wird, und erst nach dese
sen Tod, wenn der Reiz endet, sich wieder öffnet. Botaniker nannten diese Pflanze die empfindsame, schamhafte.

Noch inniger wird die Verbindung der beiden organisch en Naturreiche durch die im Waffer lebenden Pflanzenthiere \*\*) hergestellt: Polypen und Korallen, Wür-

<sup>\*)</sup> Dionaea muscipula.

<sup>\*\*)</sup> Boopbyten.

mer, die mit den Pflanzen und mit den Thieren gleich nahe verwandt find, mit jenen durch die gleiche Urt des Nahrungs-Einsaugens, mit diesen durch Empfindung und willkürliche Bewegung.

Der Urmpolyp, ein burchsichtiger, im Innern ganz leerer Wurm, den man bald mit einem Pflanzenstängel, bald mit dem abgeschnittenen Finger eines Handschuhes verglichen hat, vermehrt sich, wie die Pflanzen, durch Knospen und Ableger an seinem Außern. Die Korallen sind zwar in Gehäusen lebende Thiere, doch waltet die Pflanzennatur in ihnen sovor, daß sie in ungeheuren Stämmen vom Meeresgrunde emporragen, den Schiffern, gleich Klippen, gefährlich werden, und nicht nur einzelne Schiffe, die längere Zeit still liegen, ganz übersechten, sondern sogar ganze In seln mit einer Rinde überziehen.

So sind es Würmer in steinigen Röhren, welche auch die Verbindung mit den zwei großen Familien der Schalt hiere: den Muscheln und Schnecken, herbeiführen, indeß diese den Übergang zu den Fisch en und Schlangen bereiten, deren beiderlei Körper meistens mit Schuppen bedeckt sind. Die fliegenden Fische mit ihren großen Schwimmflügeln, führen die Stusenordnung zu den Vögeln hinauf, zu deren Reiche von Seite Der vierfüßigen Thiere die Fledermaus und das fliegende Eichhorn den Übergang bewirken, so wie die Vögel selbst wieder in dem schwerfälligen Strauß, welcher mit armähnlichen fleinen Flügeln und haarahnlichen Federn, des Laufens kun-

biger als bes Fliegens, sich junächft gern an die Erde hält, ihr verbindendes Glied mit der Klasse der vierfüßigen Thiere erkennen, diese aber ein lügenhaftes Ufterbild menschlicher Gestalt, den Uffen, wie einen durch zerstörenden Wahnsinn entwürdigten Menschen über die Gränze schwärzen wollen, um das zerknirschende Gefühl ihrer demüthigenden Verwandtschaft dem Stolze des Erdengottes, der beim Unblick solcher Karrikatur- Ühnlichkeit sowohl vor seinen Gränznachbarn, als auch vor dem möglichen Falle obsiegenber Thierheit schaudert, warnend aufzudringen.

Eben die bisher bemerkte Stufenfolge, welche zum Menschen aufwärts führt, sinden wir auch in der Menscheit selbst und in ihren Varietäten nach Boden und Klima; denn so wenig die un vollkommensten nich durch Gestalt und Fähigkeit über das Uffengeschlecht erzheben, eben so hoch ragen die vollkommensten empor bis zu den lesten Sprossen der Wesenleiter, die, auf der Erde stehend, die an die Himmelsgränze reicht. Von dem häßlichsten rohen Hottentotten die zu Dir, lieber Leser, vom geistlosesten Grönländer die zum göttlichen Shake-speare welche Menge von Mittelgliedern!

Aber wie unendlich muß dann erst jene Stufenleiter sein, welche da beginnt, wo unsere irdische endet! jene Stufenleiter der Mpriaden von Welten, die, über unsern Säuptern glänzend, durch den unendlichen Raum in solcher Mannigfaltigkeit schweben, daß bort oben nicht zwei Welten, wie hienieden nicht zwei Sandkörner, sich gleich sind, dann

jene Stufenleiter ber höhern Wesen und ber himmlischen Mächte, die bis zu dem Ewigen, Allweisen, Allmächtigen hinanreichen, durch den Alles entsteht und besteht, von dem Alles ausgeht, zu dem Alles zurückfehrt, zu dem auch wir, mein Leser, zurückfehren werden!

Uber nicht nur unsere Seele wird ju Ihm jurudfehren; auch unfer Körper, Gottes Werf wie jene, wird am großen Sage ber Muferstehung feine Rückfehr in ver-Elärter Lichtgestalt feiern. Dies bat bie Offenbarung und verfundet, und ber fromme Glaube hofft es. Gine icone Geele muß ja ber Verklärung ihrer Sulle wohl mit Entzucken entgegen feben! Dufte ich nun einem Dichtgläubigen beweifen , daß die Auferstehung nicht nur die Bewißheit, fondern auch die Möglich feit und die Wahrscheinlich feit im bochften Grabe fur fich babe, fo murbeich ibm auf biejenigen Beweisgrunde hindeuten, welche uns ausgezeichnete Physiologen und Anatomen an die Sand geben. Nach ihrer Lehre ift ein Theil des Gebirns das unmittelbare Sauptwerkzeug, bas eigentliche Organ aller Verrichtungen ber Geele, ber Brennpunkt, in welchem bie Ginbrude von allen Punkten des Körpers auf die Seele wirfend zusammentreffen, und von welchem aus die Geele wieder auf alle Theile des Körpers wirkend, die Gemeinschaft mit ber gangen Natur erhalt. Jener Theil bes Behirns ift zugleich ber Vereinigungevunkt aller Merven. Reuerstoff befindet fic in allen Naturkörpern, lebenden und leblosen, um so mehr muß er im Den ichen vorhanden fein, beffen Organisation

Die ebelfte und feinste von allen ift. Dies zeigt insbesonbere ber Mervengeift, junachft verwandt und abnlich bem Lichtstoff. Der erwähnte Gehirntheil erscheint daber als ein aus Licht und Feuerstoff bestehendes atherisches Organ, und enthält ben Reim und Grundstoff eines fünftigen, gleichfalls atherischen und verklärten Korpers, welcher, wenn ber Lobesmoment bie Bande ber Seele und ber irbischen Gulle nach mechanisch = chemischen Gefeten auflöst, mit ber Geele felbst ungerftorbar fortdauern muß. Siernach mare bie große Reier einer allgemeinen Auferstehung die vollkommene Entwicklung bes verklarten Utherleibes, deffen Reim ber Ochopfer, Alles von Ewigkeit ber voraus anordnend, in jenes bem Licht- und Reuerstoffe abnliche Gebirnorgan legte, auf biefelbe Beife, wie jeder Fruchtkern ben Reim bes gangen funf= tigen Baumes, jedes Samenkorn bie fünftige Pflange, jedes Ei das Gebilbe bes fünftigen Thieres, jede trage Raupe ben geflügelten Ochmetterling in fich trägt. Gine fichere Folge diefer Einrichtung muß es fein, daß jener verklarte Utherleib, welcher im irdifchen Korper und leben gleichsam pur reift und erst durch den Tod entwickelt wird, sich durch alles Arbifche und burch alle Raume eben fo frei erheben kann, als ber Lichtstrahl die Oberfläche der Erde erleuchtet,ohne fie mit trennender Verwundung zu theilen, und endlich einen Grad der Nollkommenheit erreichen mag, die ihn ber bochften Gludfeligkeit seines feffellosen kunftigen Buftandes in dem Licht= reiche bes ewigen Wahren. Guten und Ochonen fabig macht.

ı

Und so stellt uns jeder Morgen, jeder Frühling, ja die Analogie der ganzen Körperwelt mit ihren Entwicklungen und veredelnden Verwandlungen in allen drei Reichen der Natur, das Bild verklärender Auferstehung wie in einem Spiegel vor die Augen, wodurch Natur und Offenbarung im herrlichsten Einklang erscheinen. Wohl ihm, der diesen Einklang erkennt und fühlt!

## Erzählungen.

## Die nene Sappho.

Mancher wurde von seinen Zeitgen offen für einen großen Mann oder für einen großen Geist gehalten, bis die unbefangene Nachwelt enblich entdeckte, daß er es nicht war; noch öfter geschah es, daß irgend einer sich selbst für einen großen Mann oder für einen großen Geist hielt, obsichon nicht einmal die Zeitgenossen seiner Meinung waren. Dessen ungeachtet läßt sich nicht läugnen, daß die gute Meinung, die ein Mensch von sich selbst hat, immerzu eine Stelze ist, die ihm hilft, sich aufzurichten und manchmal sogar größer zu sche in en, als er ist. Ein mittelmäßiges Talent, dessen Eigenthümer mit irdischen Gütern gesegnet ist, macht sich in der Welt leichter geltend, als ein Genie, welches aller äußeren Hilfsmittel entbehrt.

So lebte benn einmal in einer kleinen Stadt der Bretagne ein Dichter, der sich selbst für einen großen Dichter hielt, obschon die Welt nichts davon wußte. Dieser Poetaster, dessen Name die Nachwelt nicht erreicht hat, hieß

Desforges. Er besaß mehr Gelb als Talent, und legte vermuthlich eben beshalb mehr Werth auf das Talent als auf das Geld; eine Ware wird ja gewöhnlich um so höher geschät, je seltener sie ist.

Des for ges sagte sich selbst wohl zehnmal des Tages, er sei ein großer Dichter. Mehrere Tischfreunde brachten seinem poetischen Genius, wenn sie seinen Champagner transten, Toast auf Toast, und eine lebhafte hübsche Brünette, welcher er das Heirathen versprochen hatte, zerstöß in Entzücken, wenn er ihr seine Gedichte vorlas. Es war ganz natürlich, daß der im Privatleben geseierte Sänger endlich den Entschluß faßte, öffentlich aufzutreten und der Pariser Ukabemie der schönen Künste ein dickleibiges Manuskript lyrischer Gedichte einzusenden, mit dem er sich um den für das Gelungenste in dieser Dichtungsart ausgesesten Preis beward. Zugleich wurde auf Verlangen der schönen Madelon bestimmt, daß sie, sobald ihm der Lorbeerkranz aufgesest würde, ihre dunkelbraunen Locken mit dem Myrtenkranze schmücken, und das Hochzeitssest geseiert werden sollte.

Unglücklicher Weise mußte sich's aber treffen, daß die Preisrichter der Akademie andere Ansichten hatten als Madelon und Desforges sammt seinen Tischfreunden, und dies hatte zur Folge, daß das Manuskript von Paris—ohne Lorbeerkranz zurückkam. Es unterlag zwar keinem Zweisel, daß Madelon, Desforges und seine Tischfreunde Recht und die Pariser Akademie Unrecht hatte, desen ungeachtet aber gab der Irthum der verblendeten Preiserichter ein gewaltiges Ärgerniß nicht nur der schönen Ma-

de I on und ihrem poetischen Brautigam sammt seinen poetischen Tisch- und Kunstfreunden, sondern fogar dem gangen Eleinen Städtchen, welches sich in der Person seines wohlhabenden großen Dichters guruckgefest und beleidigt fand.

Nach vielen Trinkgelagen und Überlegungen murbe endlich einstimmig beschlossen, ber Dichter musse sich eine glänzende Satisfaktion verschaffen und das Manuskript noch einmal nach Paris reisen lassen, um es dem Richter Laroque, Hauptredakteur des französischen Merkurs, zur unparteilschen Bürdigung, das heißt, zur unbedingten öffentlichen Lobpreisung vorzulegen.

Die sehr liebenswürdige und sehr geliebte Madelon hegte, nach der Gewohnheit aller Kleinstädterinnen, schon längst den sehnlichen Wunsch, die große Stadt Paris zu sehen und sich in derselben sehen, das heißt, bewundern zu lassen. Es gelang ihr ohne viele Mühe, den verliebten Dichter zu bereden, daß er in ihrer gesprächigen Gesellschaft selbst nach Paris reise, um das Manuskript dem gewaltigen Redekteur und obersten Kunstrichter Laroque eigenhändig zu übergeben. Ein verliebter Dichter läßt sich von der Schönheit zu Allem bereden, insbesondere dann, wenn sich, wie es hier der Fall war, auch die dichterische Eitelkeit in's Spiel mischt. Madelon zeigte ihm ja den gewissen Lordeerkranz, indem sie zugleich für sich den Myrtenkranz im Auge bebielt.

Des forges fand die Idee vortrefflich, und erkannte die Reise nach Paris, an welche er vorher mit Widerwillen gedacht hatte, jest auf einmal für so zweckmäßig, ja so unver-

meiblich, daß er — schon am britten Tage mit Mabelon im Wagen saß. Es war ein sehr schöner Wintertag, ohne Wind und Frost. Die schöne Madelon schien in der freien Luft noch schöner zu werden, und das Pelzgewand kleidete sie wunder-lieblich. Des forges verglich sie mit der Göttin der Morgenröthe, deren rosiger Schimmer die weißen Schneefelder, über welche sie hinfuhren, in Frühlingsgefilde von goldenen und purpurnen Eisblumen verwandelte. Mabelon zeigte sich dabei lebhafter, fröhlicher und wiziger als je, denn sie dachte sich Paris beiläusig wie ein etwas kleineres Himmelreich, in welchem sie selbst beiläusig wie ein irdischer Engel erscheinen würde.

Und so trafen benn die beiben Liebenben nach einer aus ferst vergnügten Reise glücklich in Paris ein, wo Mabes Ion sich im Geiste als angebeteten Engel und ihren Geliebten als gekrönten Dichter sah.

Nachdem sie einige Tage damit zugebracht hatten, die Merkwürdigkeiten der Stadt zu besehen und in einer Art von Freudentaumel zu schwelgen, wobei sie viel Schönes anstaunten und viel Angenehmes auf die kostspieligste Weise genoßen, ließ sich Desforges endlich bei dem gewaltigen Redakteur und obersten Kunstrichter Laroque melden und ward angenommen.

Der Dichter trat, von einem Verklärungsglanze umflossen, in Laroque's Studierzimmer, nachdem er das
elektristrende Wörtchen "herein!" vernommen hatte. Rings umber an den Wänden standen, wie Ulpengebirge der Gelehrsamkeit, riefige Bucherkaften und massive Schränke mit

Manustripten und Buchern aller Formate, vom größten bis zum kleinsten, ein gewaltiges Zeughaus der Literatur, die in der Mitte des Zimmers ihren Thron — einen ungeheuren Schreibtisch — aufgeschlagen, zu dessen Füßen Papierrollen, Makulatur, Landkarten, Porträts und andere Kupferstiche wie demuthige Sklaven lagen.

Das wohlklingende Wörtchen "Berein!" ericoll nochmal. Desforges fpahte angstlich umber; er vermochte aber, obicon er bereits in der Mitte bes Bimmers ftand, fein menschliches Wefen ju entbecken. Von blinder Verebrung für bas Beiligthum ergriffen, machte er unwillfürliche Berbeugungen und Krapfuge. Da ertonte jum britten Male bas Wortchen "Berein!" und Desforges bemerkte nun, daß die Stimme aus der Luft komme und einem ftolzen -Papagei angebore. Das fleine Albenteuer gefiel dem überrafchten Dichter fo mohl, daß er dem glücklichen Gedanken, ber ibn plöglich überfiel, nicht widersteben konnte, fich an ben ungeheuern Schreibtisch feste, und Verse auf sich und herrn La roque und den Papagei ju fcbreiben anfing. Mus feiner Begeisterung weckte ihn ploglich ein etwas unsanfter Schlag auf die rechte Schulter. Die Reder fiel , Dintenfleckse umber fprigend, aus der Sand des jusammenfahrenden Improvisators. Er fprang auf und erblickte vor fich ein kleines, burres Mannchen, auf beffen schneeweißem Besichte ein Paar glo-Bende pechschwarze Mugen, wie die schwarzen Dintenkleckse auf dem weißen Papier, lagen; und das Mannlein fagte mit satprischem Lächeln: "Sabe ich wohl die Ehre, mit dem Re-IX. 5

dakteur Caroque zu fprechen, der fonft an diesem Schreibtifche zu arbeiten pfleat?"-

"Au contraire," sagte der verlegene Dichter, "ich bin nicht herr Caroque, sondern ich such e ihn."— "Ist er etwa gar ein Doppelgänger?" fuhr das Männlein fort, "und Sie sind Caroque der Erste und ich bin Caroque der Zweite?"—

"Ich — nein — glauben Sie mir," erwiederte der verblüffte Dichter, "ich bin zuverläffig nicht herr Caroque." —

"Und das ift vermuthlich die Urfache, daß Gie gang unangemeldet jum herrn Caroque einzutreten beliebten?"

Desforges entschuldigte sich nun mit einem Strome von Borten; er erzählte die Spigbuberei des Papageies, beschrieb seine Freude über das Abenteuer mit dem geflügelten Afrikaner, beklamirte die niedergeschriebenen Berse, und prafentirte sich als herr Desforges.

Laroque schwieg und sein leichtes Kopfschütteln zeigte nichts weniger als Beifall. Des forges fühlte, daß seine Wangen zu glühen anfingen, und er wäre gerne böse geworden, wenn ihm der Verstand nicht zugeflüstert hätte, daß jest nicht der schickliche Augenblick dazu da sei. Er zog also das Manuskript mit einem bittersüßen Lächeln aus der Lasche, und überreichte das in einem lilafarbigen Kleibe prangende poetische Kindlein dem ernstblickenden Minos mit der Bitte um einen milden Spruch aus des Todtenrichters Munde.

"Den Spruch," fagte Laro que eiskalt und ohne eisnen Gesichtsmuskel in Bewegung ju feten, "ben Gpruch

follen Sie heute über acht Lage erhalten. "Fiat justitia, pereat mundus!" ift mein Wahlspruch. Gott befohlen!"—

Mit diesen Worten schritt Caroque stolz in das Rebengemach.

Des forges kam kleinmuthig und verstimmt nach Sause. Mabelon bot Alles auf, ben Verzagten zu tröften, ben Mißlaunigen zu erheitern. Sie ließ sich Laroque's lateinische Zauberformel übersetzen und bezeigte die größte Freude barüber.

"Er will gerecht fein," sagte sie, "er will Gerechtigkeit, einer Welt zum Troße, handhaben. Er konnte mahrbaft keine feinere Weise finden, um Dir zu verstehen zu geben, daß Du das Beste hoffen darfst, ohne Dir deßhalb eine Verpflichtung aufzuladen."

Desforges schöpfte nach dieser Auslegung des lateinischen Sprüchleine frischen Muth, und Mabelon sagte mit schalkhaft graziösem Lächeln: "Wie schön wird sich der Corbeerkranz mit der Myrtenkrone verschlingen!"

Acht Tage sind für den, der etwas mit Ungeduld erwartet, eine halbe Ewigkeit. Des forges glich nun einem Schiffe auf stürmischem Meere, bald von den Fluten der Hoffnung zum himmel emporgehoben, bald von den Wogen der Verzweiflung in die Tiefe gezogen. Madelon hatte mit dem armen Dichter vollauf zu thun; sie mußte die verbündete Macht der Schönheit und der Liebe aufbieten, um ihren rasenden Roland bei gesunder Vernunft und in kör-

5 \* Google

perlichem Wohlsein zu erhalten. Er wurde mit jedem Tage schwermuthiger und verzagter; er af und trank, gegen seine Gewohnheit, sehr wenig, und lebte fast nur von Madelon's liebevollen Blicken und ihrem bezaubernden Lächeln.

Endlich erschien der verhängnifvolle Tag der Entscheiz dung, ein kalter, heiterer Wintertag. Des forges ging, durch Madelon's Ubschiedskuß elektrisirt, hoffnungereich zu seinem strengen Richter.

Laroque faß an seinem ungeheuern Schreibtisch. Der Papagei plapperte; im Kamin knisterten die luftig auflodernden Klammen.

Des forges hatte sich unterwegs einige Verse zusammengesett, um seinen Radamantus Laroque geziemend zu begrüßen. Dieser grinste aber dem eintretenden Dichter mit einer so satyrischen Miene entgegen, daß dem Verblüfften aller Muth zum Deklamiren entsiel. Laroque gab ihm einen Wink, sich zu segen, nahm das Manuskript vom Schreibtische, räusperte sich dreimal und schwieg. Endlich nahm Des forges, um der peinlichen Situation einmal ein Ende zu machen, das Wort und fragte: "Was halten Sie von den Gedichten?"

Laroque. Gebichte — welche Gebichte? Desforges. Nu — biese hier! Laroque. Sollen es Gebichte sein? Desforges. Was sons?

Laroque. Alles, was Sie wollen, nur keine Gedichte!

Desforges. Ulfo Undinge?

Laroque. Ich mußte wirklich keinen treffenderen Litel, wenn biefes Machwerk je im Druck erscheinen follte.

Desforges. Das ist doch zu arg!

Laroque. Ein folches Machwerk ift allerdings etwas Arges.

Des forges. Entfeslich! Mir vergeben die Sinne!

Caroque. Ja, es ift auch ein Unfinn, Undinge zu schreiben. Ich bin der Urgt, welcher die Nicht-Dichter wieder zur Besinnung zu bringen pflegt.

Desforges. Mein Gott! was foll ich thun?

Laroque. Für's Erfte follen Sie auf bem Titelblatte bas Wort "Bedichte" wegstreichen.

Desforges. Allerliebst! Und dann?

Laroque. Über die ersten feche Blätter zwei maffive Querftriche von oben bis unten machen.

Desforges. Scharmant! Und dann?

Laroque. Eben so über die zwölf folgenden, und so weiter, bis an's selige Ende des Manuskripts.

Desforges. Mich will bedünken, die Natur hatte wohl gethan, über ein so unpoetisches, satanisches Besen, wie Sie, mein herr Laroque! zwei große Vertilgungs-ftriche zu machen.

Caroque. Im Gegentheil! Die Natur wollte mich erhalten, um ihr bas Unnaturlichste, nämlich unpoetische Poeten, vom Salse zu schaffen.

Des forges. Sie verwerfen meine Gebichte, ohne mir noch gefagt ju haben, was ihnen benn eigentlich fehlt.

Earoque. Den Nicht : Gedichten fehlt eigentlich 211 = les, was den Gedichten nicht fehlen darf, insbesondere aber dasjenige, was Sie hier im Kamin erblicken.

Des forges. Sie meinen das Feuer? Schön, mein Herr! Ihnen fehlt das Feuer wahrlich nicht — das Höllensfeuer satanischer Bosheit. Glauben Sie aber wirklich, ich werde so albern sein, mich über Ihr albernes Verdammungs-Urtheil zu kränken? Ich erkenne in Ihnen nur einen befangenen, aufgeblasenen, gallsüchtigen Ignoranten, ber meinen poetischen Klingklang sehr schön gefunden hätte, wenn ein Metallklang vorausgegangen wäre. Ja, mein Herr! jenes Feuer, welches meinen Gedichten fehlen soll, jenes Keuer — —"

"Sollen sie durch mich finden!" sagte Lar oque, laut aussachend, doch mit zornfunkelnden Augen, ergriff das Manuskript und — schleuderte es in den Kamin, dessen hochaufloderndes Feuer seine Beute sogleich faßte und verzehrte, während Des forges wie eine Bildsäule dastand. Endlich rief
er: "Ich werde mir Genugthuung zu verschaffen wissen!"
und stürmte über die Treppe binab.

Laroque rieb sich, am Fenster stehend, mit satyrischem Lächeln die Sände und sagte: Da läuft er wie ein Rasender! Ja, mein Kind! mich beseidigt man nicht ungestraft. Wenn Du erst wüßtest, daß ich kaum ben zehnzten Theil Deines Manuskriptes gelesen habe, armes Dichterlein!" —

Des forges kam nach Hause, raste zuerst wie ein Verzweiselnder im Zorne herum, und warf sich endlich wie ein Halbtodter in einen Lehnstuhl. Das einzige Wort, welches er aus der keuchenden Brust hervorzubringen vermochte, war das Wort "Feuer!" Dieses Schreckenswort wiedersholte er aber so oft, mit so kreischender Stimme und mit so wilden Geberden und Mienen, daß Madelon glaubte, das ganze Haus stehe in Flammen; sie ris die Thür auf und rief mit gellender Stimme: "Feuer! Feuer!"—

Der Ungstruf setzte sogleich das ganze Saus in Marm, und ringsumher erscholl's aus männlichen und weiblichen Kehlen: "Feuer! Feuer!"

Der allgemeine Feuerlärm brang endlich sogar in die Ohren des desperaten Dichters, und er fragte, aus seiner Betäubung erwachend, die bleiche Madelon, die händeringend vor ihm stand, wo denn eigentlich Feuer sei?

"Das muffen Sie wohl am besten wissen," erwiederte Madelon; "Sie haben ja ben Feuerlarm gemacht." —

"Ich?" stotterte Desforges, zur Besinnung kommend; "ich gewiß nicht, denn ich und das Feuer — wir sind himmelweit von einander entfernt; ja — mir fehlt alles Feuer, das ist ja eben das Unglück! Meine Gedichte hat, eben weil das Feuer ihnen fehlt, das Feuer verzehrt! Ich will die Schmach nicht überleben!" —

Mabelon fing nun an zu fürchten, Desforges sei von Sinnen. Sie fragte schüchternleise: "Ulso kein Feuer?"

"Rein Funten Feuer!" erwiederte Desforges. "Wie

konnten Sie, Verblendete, mir je Feuer zuschreiben ? Wasser, noch weniger als Wasser! Ja das Wasser ist meisne Göttin. Ich beschwöre Sie, mich in's Wasser zu wersfen, wie er meine Gedichte in's Feuer warf!"

Madelon. Wer marf Ihre Gedichte in's Feuer? Desforges. Minos, ber Bollenrichter!

Mabelon. Wie! hier in Paris gabe es Souenrichter? Was find das für Leute? Was haben diese abscheulichen Serren zu thun? Wer ist dieser Monsiour Minos? Haben Sie einen Prozes?

Des forges. Liebe, holde, gute Mabelon! Berzeihung! Ich bin ein Bahnsinniger. Sie sollen sogleich bie unselige Geschichte erfahren. Bor Allem aber bitte ich, lassen Sie ben falschen Feuerlärm absagen und die Feuerzlöschanstalten einstellen!

Der Tumult hatte indeß in und außer bem Sause überhand genommen. Geschäftige und Neugierige waren von allen Seiten herbeigeeilt, um sich an dem Schauspiel eines in hellen Flammen auflodernden und in Schutt zufammenstürzenden Sauses zu ergegen. Boll Unwillen entfernten sich die Getäuschten und die Lenker der Löschanstalten, ohne daß Jemand erfuhr, der blinde Feuerlärm sei blos durch den Mangel an po etisch em Feuer entstanden.

Alles im Saufe murde nun ruhig, fogar Des forg ges, ber ächzend und wehklagend die Geschichte des verbrannten Manufkriptes der horchenden Geliebten erzählte

und die Erzählung mit dem feierlichen Schwur endigte, daß er fich an dem barbarischen Redakteur barbarisch rachen wolle.

Mabelon schwieg; Thränen perlten aus ihren schönen Augen. Der Thränenregen hörte auf und der Sonnenschein eines bezaubernden Lächelns beleuchtete die Rosenstur der Wangen. Sie schlang den rechten Urm um den Nacken des Geliebten, küßte ihn dreimal, und sagte: "Die Rache, holder Freund, überlasse mir! Du sollst vollkommen zufrieden gestellt werden, — das verspreche ich Dir. Vor Allem aber, Liebster, nur Geduld und Muth!"

"Aber der Verluft meiner Gedichte?" seufzte Desforges. — "Findet nicht Statt," fiel Mabelon ihm in's Wort; "denn ich habe schon, ehe wir von Eroisic abreissten, — beinahe als hätte ich eine Ahnung — eine hübsche Abschrift davon machen lassen. Nun aber höre mein köstliches Plänchen!"

Des forges lächelte bitterfüß, halb gläubig, halb ungläubig, und Madelon fuhr mit schlauer Miene fort:

"Mein Plänchen willst Du hören?" — Rein, lieber Schat! bas sollst Du vor der Sand durchaus nicht hören. Ich wollte nur wiffen, ob Du es hören möchtest. Nun aber sage ich Dir, sowahr ich Madelon de Bonheur heiße, Du sollst mein Plänchen nicht hören, wohl aber den Erfolg desselben, der zu unserer beiderseitigen Zufriebenheit dienen soll. Was ich nun von Dir verlange, besteht in nichts Underm, als daß Du mir die hochgnädige Bewilligung ertheilen wollest, mein unendlich kluges und über-

aus scharssinniges Plänchen, das Produkt meiner grenzenlosen Liebe zu Dir, ganz nach meinem eigenen Belieben so aussühren zu dürsen, daß Liebe und Belieben, — eine gar seltene Erscheinung! — mit einander Hand in Hand gehen. Damit ich aber an's Ziel komme, mußt Du mir Deine Gedichte, mithin auch das kopirte Manuskript, — schenzen. Ich war der Hauptgegenstand Deiner Lieder, die Quelle Deiner Begeisterung, folglich hab' ich eben so viel Unspruch, als Du, lieber Freund, auf mich selbst hast. Wärest Du Madelon und ich Desforges, — ich würde Deine Bitte im ersten Augenblick bewilligen; denn Liebe und Gegenliebe sind ein Herz, ein Sinn, ein gemeinsames Gut, und Liebe ist ja die Poesse des Lebens, so wie die Poesse das Leben der Liebe ist. —

Des for ges umarmte das redselige Mädchen mit herzlicher Innigkeit, und sagte: "Alles, was ich bin und habe, ist Dein, so wie ich selbst. Ohne Poeste ware ich unglücklich, ohne Deine Liebe — nichts! Schalte mit den Gestichten, wie Du mit mir selbst schaltest!" —

Madelon kufte ihn, nahm bas Manuskript und sagte: "Bahre Liebe ift gläubig und voll Geduld. Denke nun, ich hätte Dir ein schalkhaftes Rathsel aufgegeben, beffen Lösung Du nach drei Tagen erfahren sollft. Punktum!"

Laroque fag an einem heitern Wintermorgen, eben so eisfalt wie biefer, an seinem Schreibtische; ungeheure Bucherkaften und Schranke voll von Manustripten umga-

ben ihn wie Alpengebirge. Das Kaminfeuer knisterte, ber Papagei schwäßte, und bas Männlein mit ben gloßenden, pechschwarzen Augen in dem schneeweißen Gesichtchen schrieb mit fliegendem Federkiel.

Plöglich sprang er auf, wollte sich verbeugen und stand starr wie eine Bilbsäule, wollte sprechen, und blieb stumm wie ein Fisch, die Augen unbeweglich auf einen Punkt geheftet. Und war dieser Punkt eine Erscheinung? und wer war diese Erscheinung?

Dieser Punkt, diese Erscheinung war nichts anderes als ein — wunderschönes und wunderliebliches Mädchen. Diesses Mädchen stand vor dem Männlein so kalt und still, wie der eisigste Gletscher, Schreckhorn oder Jungfrau; das Männlein fühlte aber plöglich in seinem Innern eine solche Gluth, als sei das ganze Kaminseuer ihm auf einmal in's herz gestogen.

Das Männlein sammelte seine Geistesgegenwart, und sprach mit gloßenden Stechäugelein voll Kaminfeuer: -"Wäre ich kein Kritiker, sondern ein Dichter, so müßte ich die Ersicheinung einer Muse oder Grazie, oder Fee, oder Peri zu erblicken glauben. Bin ich aber auch kein Dichter, so bin ich doch ein Glückseliger, der einer himmlischen Erscheinung geswürdigt wird, die ich nur mit einer Kniebeugung" —

Laroque wollte fich eben auf sein Anie niederlaffen, als ihm der Papagei unter die Fuße kam, und den stolperneden Gebieter beinahe zu einem Fußfalle brachte. Das schöne Mädchen fing den Taumelnden in ihre Urme auf, seste ihn lächelnd in den Urmstuhl und sagte: "Richt Ihnen,

mein Herr, mir geziemt die demuthige Stellung einer Bittenden. Bin ich auch keine Muse, so bin ich doch eine Musenpriesterin, die ihre poetischen Erstlinge als Weihopfer auf den Altar des hochverehrten Musengottes legen will, und um gnädige Aufnahme bittet."

Laroque erhob fich aus dem Urmstuhle, reichte ber Dichterin den Urm, führte fie jum Sofa, und begann:

"Man bedarf nur eines Blickes auf diese schöngewölbte Stirne und in diese Augen, aus denen ein himmlisches Sternenfeuer leuchtet, um an Ihrer Bestimmung zur Dichter in nicht zu zweiseln und die Geweihte des Musengottes zu erkennen. Ohne das Manuskript gelesen zu haben, wage ich zu behaupten, daß in Ihren Gedichten eben so viel Fantasie und Gemüth herrschen muß, als in jeder Miene bieses geistvollen und lieblichen Gesichtes. Ja wahrhaftig, Alles, was in dem Manuskripte zu lesen ist, das kann man schon auf dieser Stirne, in diesen Augen lesen. Wollen Sie mir indeß eine Vitte erlauben, eine kühne Vitte?"

Die Dichterin erwiederte erröthend: "Ein so liebens: würdiger Mann kann nur um etwas bitten, welches zu gewähren mir Vergnügen machen wird. Sie wunschen?

Laroque. Ich nehme Ihre Gute in Unspruch und bitte, bag Sie mich wurdigen wollen, mir nur ein einziges Ihrer schönen Gedichte mit diesen schönen Rosenlippen selbst vorzulefen.

Die Dichterin sagte mit gesenkten Augen: "Ich bin zwar im munblichen Vortrage nicht geübt, doch sehen Sie mich bereit, Ihrem Wunsche zu willfahren."

"Eine Bahl unter ber Fülle bes Vorzüglichen zu treffen, wurde mir schwer fallen;" sagte Caroque. "Bollen wir nicht die Wahl dem Zufall überlassen?"

Das schöne Fräulein öffnete das Manustript, und das Blatt, worauf ihre Lilienhand ruhte, hatte den Litel: "Dichterstolz und Lieblingsrose." — Sie hatte kaum geendet, als Laroque vom Sofa aufsprang, ihr zu Füßen sank, und ihre rechte Hand mit Küssen bedeckte, deren Lavastrom er nur durch die Worte: "Göttlich! himmlisch!" unterbrach.

Die Dichterin fand endlich für nöthig, die von Kuffen überströmte Sand dem verzuckten Kunstrichter zu entziehen mit den Worten: "Ich weiß aufmunternde Nachsicht wohl von dem verdienten Lobe zu unterscheiden, und indem ich für Ihre unverdiente Güte danke, bitte ich, das Manuskript in ruhiger Stimmung zu durchlesen, und mir dann gefälligst einen Tag zu bestimmen, an welchem ich Ihr unparteissches Urtheil über meine schwachen Versuche vernehmen soll."

"Der einzige Versuch," sagte Laroque mit Ertase, "welchen Ihr Rosenmund so eben vortrug, und der Flötenton Ihrer Stimme noch verschönerte, ist hinreichend, um in
diesen Versuchen nur Meisterwerke zu erwarten. Ja, Fräulein, Sie wollten mich mit diesen sogenannten Versuchen
nur versuchen, ob ich das Vortreffliche gehörig zu würdigen
wisse; mir aber bleibt nichts übrig, als es zu versuchen, ob
ich im Stande bin, die Gefänge unserer neuen Sappho
so zu preisen, wie sie es verdienen."

Das Fräulein bat, ihr einen Tag zur Nachfrage zu bestimmen. Laroque erbat sich dagegen die Ehre, sie besu-

chen zu dürfen. Sie konnte es nicht verweigern, ihm ihre Wohnung anzugeben, erbat sich aber zuerst ein schrift lieches Urtheil, und nahm zärtlichen Abschied mit einem Cächeln von ganz eigener Urt; Laroque nannte es ein himm-lisches, ein Underer würde es vielleicht ein ironisches genannt haben.

Laroque ließ sich nicht abhalten, die privatissime geströnte Dichterin über die Treppe hinab und bis an die Hausthur zu geleiten, und das war sehr gut! Denn beim letten Buckling kam dem verzückten und bezauberten Minos erst der gute Gedanke, sich nach dem Namen der Scheidenden zu erkundigen. Sie nannte sich "Madelon de Bonhour," hüpfte in den Bagen, und flog dahin wie eine Traumerscheinung.

Desforges stand am Fenster, von Ungeduld gefoltert. Ein Wagen hielt vor dem Sause. Madelon sprang
heraus, stog über die Treppe, stürzte in's Zimmer, warf sich
aus's Sofa, und brach in unbändiges Gelächter aus. Vergebens bat Desforges, ihm die Ursache dieses Gelächters
kund zu thun, vergebens warnte er vor der Gefahr des
übermäßigen Lachens; Madelon versuchte es mehrmalen,
ernsthaft zu werden und zu reden; der Lachkigel überwältigte
sie aber beim ersten Worte wieder, und Desforges stand,
von Angst und Ungeduld gefoltert, bald bittend, bald schmollend und drohend, vor der Lachenden. Endlich, beinahe erschöpft und athemlos, erzählte sie ihm die Geschichte ihres
Besuches bei Laroque und das Schicksal der Gedichte.

Des forges fühlte im ersten Augenblicke eine Anfwallung des Zernes gegen den parteilichen Aunstrichter; bald aber erlangte die Frende über das Lob seiner Gedichte das Übergewicht über alles Andere.

1

Brei frehliche Lage floßen dem glücklichen Paare in freudiger Soffnung dabin. Am Morgen bes britten fagen fie eben beim Frühftud, als ber Bebiente ein Pafet mit ber Abreile an Mabemeifelle Mabelon de Bonhour auf ben Tifc leate. Desforges erblagte, Dabelon erro: thete; Desforges blidte bufter, Dabelon lächelte freundlich, und öffnete bas Paket. Zuerft fiel ihr ein Blatt in die Augen, beschrieben mit den Worten: "Die Kritif buldiat dem Genie, die Welt der Schönbeit." - Daneben lag bas neuefte Seft bes frangolischen Merkur, welches bem Publikum die nabe Erscheinung ber lprifden Erzeugniffe einer Dichterin, mit vollem Rechte Dabelon de Bonheur genannt, verfündigte, und die Verfafferin eine zweite Sappho nannte, porläufig auch einige Gedichte mittheilte, um die Lesewelt auf diese poetischen Meisterstücke aufmerkfam zu machen.

Madelon umarmte ben verblüfften Dichter und wiesberholte die ganze Geschichte ihres Besuches bei dem bezausberten Laroque. Der geliebte Desforges sah nun, daß die Geliebte ihm seinen Lorbeer entrissen habe, und sagte: "Du bist mein zweites Ich, und der mir versagte Kranz könnte auf Erden kein schöneres Haupt schmücken, als das Deinige!" — Sie aber sagte mit inniger Bärtlichs

feit: "Ehre, dem Ehre gebührt! Ich gebe Dir ben Corbeerkrang, Du aber reicheft mir den Myrthenkrang."

Nach dieser gartlichen Aufwallung erschien die Geschichte den Liebenden erst in ihrem mahren, das heißt, im komischen Lichte, und Beide stimmten ein gellendes Lach-Duett an. Dieses wurde in seinem Croscondo durch ein leises Pochen an der Thur unterbrochen, und eintrat — Larogue.

Bahrend seiner Eintritts = Komplimente gewann Mabelon nur so viel Beit, bem Geliebten zuzuslüstern: "Du bist ein Frember und Bewunderer meiner Gebichte!"

Laroque erkannte ben gerknirschten Dichter nicht mehr. bemerkte ihn fogar kaum, und überhäufte die vermeintliche Dichterin mit einem Strome von Lobvreisungen. Desforaes nahm verstellten Abschied, pflanzte fich aber im Mebenzimmer an die Thur, die er nicht gang juschloß, um Alles ju feben und ju boren. Leider mußte der arme Bräutigam bier eine gange Stunde in dieser peinlichen Situagion verbarren, und hören, und seben, wie ber bezauberte Minos bie neue Sappho mit den gartlichsten Betheuerungen und ibre Sande mit fritischen Ruffen überftromte. Schon verlief ibn bas lette Restchen der Gebuld, und er wollte, nicht langer Berr feiner Leidenschaften, aus dem Binterhalt berporbrechen, ben parteiischen Runftrichter überfallen und ibm Die Babrheit in Die Ohren Schreien, als glücklicher Beife Laroque fich mit ber Bitte entfernte, bem Bunber ber Runft und Schönheit balb wieder huldigen zu dürfen.

Desforges mar faum einen Schritt aus feinem Ber-

steck hervorgetreten, als er sich, auf Mabelons Bink, sogleich wieder zurückziehen mußte, indem zwei Herren eintraten, der Herausgeber eines andern Journals und ein Dickter. Der Erstere überreichte eine Lobrede auf die im Manuffripte ihm mitgetheilten Gedichte der neuen Sappho, der Undere ein Lobgedicht auf die zehnte Muse seiner Zeit, die er auch le Bonheur seiner Zeit nannte.

Und so ging's benn fort und fort. Zeden Tag erschienen neue Journalblätter voll Lob, neue Lobgedichte voll Bombaft, und neue Besuche, die in den ersten fünf Minuten ungeheuer entzückt und verliebt wurden.

Des forges fing icon an, eifersuchtig zu werden über bas heer von Lobrednern, Berehrern und Berliebten.

Mabelon schweigte in einem Taumel von Anbetung, berauscht von all den Weihrauchwolken. Der Spaß gefiel ihrem heitern Sinn, die vielseitige Huldigung ihrer Eitelfeit: nur mit Mühe gelang es ihr aber, das immer stärker auflodernde Feuer der Eifersucht ihres Geliebten zurückzuhalten, der zu wiederholten Malen ausrief: "Wohin soll das führen?"

Eines Tages fand sich abermal Laroque ein; mit immer steigender Bärtlichkeit erbat er sich die Erlaubniß, die herrlichen Gedichte der Lesewelt durch den Druck mittheilen zu durfen. Des forges konnte sich nicht länger bemeistern, und trat als Fremder ein. Bald standen sich Beide als Nebenbuhler gegenüber, und Dolchblicke der Eifersucht flammten aus ihren Augen. Die Verwirrung noch ärger zu machen, erschien auch Destouches, einer der vorzüglichsten

bramatischen Dichter jener Zeit. Die geschwäßige Fama hatte ihm mündlich und in Journalen von der neuen Sappho so viel erzählt, daß er in ihr ein Wunder von Genie und Schönheit zu finden hoffte, und sich mit französischer Erregbarkeit und Entzündlichkeit auf den Weg machte, um dieses Weltwunder kennen zu lernen. Madelons Reiz und Unmuth setze auch den schon mitgebrachten brennbaren Stoff in volle Klammen.

Nun begann ein interessantes Trio der Eifersucht, indem jeder der drei Virtuosen den Solopart spielen und die beiden Undern verdunkeln, selbst aber vor Arger bersten wollte.

Laroque wechselte mit Schmeicheleien an Mabelon und mit Bississeit gegen Desforges und Destouches. Destouches erhob die Schöne bis an die Sterne, während er die Fülle seines Wiges aufbot, seine beiden Mitwerber lächerlich zu machen, und Desforges wünschte die beiden Nebenbuhler in den tiefsten Abgrund der Hölle. Reinner von ihnen wollte das Feld räumen; jeder wollte der Lette sein, der wegging, um das lette Wort bei der Dichterin zu haben, die mit jeder Minute reizender, wisiger und liebenswürdiger zu werden schien.

Die Schicklichkeit gebot endlich den Aufbruch. De stouch es empfahl sich, obwohl mit schwerem Berzen, zuerst, verließ das Zimmer aber erst dann, als er die Erlaubniß erhalten hatte, seine Besuche wiederholen zu dürfen. Nach einer Viertelstunde machte auch Laroque Anstalt zum Weggehen, zögerte aber so lange, daß er erst in der dritten Viertelstunde wirklich wegging, nachdem er den noch verweilenden

Desforges mit argwöhnischen und scheelsuchtigen Blicken gemeffen hatte.

"Endlich," rief Desforges, mit großen Schritten auf= und nieder gehend, "endlich sind die bösen Lügengeister verschwunden! Elende Gecken! Unseliger Lorbeerkranz! Zu= erst wird er mir ungerechter Weise versagt, und dann einer Stirne, der er nicht gehört, mit Gewalt aufgesest. Hätte ich doch nie einen Vers geschrieben! Madelon! wie soll das nun enden?"

Madelon erwiederte mit graziösem Cacheln: "Zu unser Beiden Lust und Zufriedenheit! Darf ich den angefangenen Handel auch an's Ende führen?"

"Wie Du willft! Liebe ift doch mehr werth, als alle Lorbeerkränze der Welt."

Um nächsten Tage lief Mabelon's Bebienter in Paris herum, befrachtet mit Einladungen zu einem Diner. Laroque, Destouches, Boltaire, nebst vielen andern Schöngeistern und Kunstrichtern wurden gebeten, dem Eßzfeste ihre glorreiche Gegenwart zu schenken. Und, siehe da! Es erschienen nicht nur die geladenen Gaste, sondern sogar solche, die sich als Freunde ihres Magens, unter falschem Namen dazu eingedrängt und eingeschlichen hatten.

Schon waren alle Gafte versammelt, und Desforges machte, Mabelons Stelle vertretend, die honneurs. Alle sehnten sich nach den Schüffeln und Flaschen, noch mehr aber nach der reizenden Madelon, die nicht sichtbar werden wollte.

Dig 6 : 3 Google

Endlich verließ den Minos Laroque die Geduld; er hielt den verlegenen Desforges an einem Knopfe des Frackes fest, und fragte etwas pikirt: "Aber wo weilt denn unser Fraulein, unsere neue Sappho? wo ist sie?"

Und Desforges erwiederte lächelnd: "Ich bin das Fräulein, ich bin die neue Sappho!"

"Sind Sie verrückt?" erwiederte Laroque, vom Gelächter der Umstehenden akkompagnirt. Desforges öffnete aber lächelnd die Thür eines Nebengemaches, führte Madelon an der Hand heraus, stellte sie den Unwesenden als seine Braut vor, und Madelon erklärte zu allem Überflusse, daß sie heute ihr Vermählungsfest mit Desforges feiere.

Man setzte sich, man as und trank reichlich. Um Ende des Mahles, als der Geist der Fröhlichkeit die Gesellschaft belebte und begeisterte, hob Desforges das Champagnerglas empor, und rief: "Edle Herren! Last mich zweimal hoch leben, denn ich bin nicht nur der glückliche Bräutigam, sondern auch die glückliche neue Sappho! Hoch leben die Journale und die Kunstrichter! Wahr aber bleibt's: Schönheit ist die Quelle der Dichtkunst, und Liebe lohnt besser, als alle Lorbeerkränze!"

Die Champagnersiaschen knallten in's allgemeine Lebehoch, und die holde Madelon vertauschte ihren Corbeer gegen den Myrthenkranz.

## Das Glück im Unglück

u n b

## das Unglack im Glack.

Sonnabend war's; die Sonne ging unter, die Lichtkönigin im Purpurmantel. Aus dem Dorfe scholl die Abendglocke, die mit ihrer sonoren Stimme die Landleute von der Feldarbeit heimrief. Dem Ruse folgten zuerst die Weiber und Dirnen; es war ja so Manches im Hause zu segen und zu scheuern, damit es am kommenden Sonntage gehörig schimmerte. Zunächst schriften die wohlsabenden Männer gemächlich einher, ihr Werkzeug theils auf die Schulter zurücklehnend, theils es mit lässiger Hand sich nachziehend. Die wenigsten von ihnen konnten der freundlichen Einladung des am Eingang in das Dorf winkenden Wirthschausschildes widerstehen. Zulest schlichen die dürftigsten Bauern schwerfällig einher, und zogen mit einem sinstern Seitenblicke am lauten Bachustempel vorüber, mit saurer Miene selbst den ihnen versagten sauern Wein beklagend.

So waren benn die Felber ringsumher leer geworben. Rur hilmer und sein Beib, bes armfte Chepaar in ber

ganzen Dorfgemeinde, arbeiteten noch raftlos fort; die drüschendste Noth zwang sie zu verdoppelter Unstrengung ihrer Kräfte, um von der geringen Habe sich selbst und ihren kleinen Martin kummerlich zu nähren.

Dieser saß jest am Raine eines schmalen Kartoffelfeldes unter einem großen Kirschbaume, und spielte mit den Kernen der zum Abendbrote genossenen Frucht. Der Knabe, schön und blühend, in Fülle der Gesundheit, sehr lebhaft, und dennoch weich und folgsam, war die Freude und der Trost der darbenden, aber doch immer auf bessere Zeit hoffenden Ältern.

Martin schaute jest mit seinen himmelblauen Augen zum Gipfel des Baumes hinauf, woran die rothen Kirschen im Abendroth wie funkelnde Rubine glühten. Er lächelte den saftigen Edelsteinen einige Minuten mit Entzücken entzgegen, konnte endlich dem Gelüste nicht länger widerstehen, kletterte am Stamme hinauf, und schwang sich von Ast zu Ast, bis er den Gipfel erreicht hatte.

Als er diesen eben in Besits nehmen wollte, da, wo die meisten und röthesten Kirschen ihm entgegen leuchteten, brach ein Zweig, und das Kind stürzte zu Boden. Die Mutter erblickte das Fallende noch im Luftraume; den Vater schreckte erst der dumpfe Schall des Falles. Beide eilten mit einem Schrei des Entsetzens zum Baume.

Das Kind lag auf dem Rucken, ohne ein Zeichen von Lebensregung. Waffer, Reiben der Schläfe, Unhauchen und andere Reizmittel einfacher Urt brachten das Ohnmächtige wieder zu sich. Es öffnete die Augen und lächelte die Alltern

an, die es, noch zwischen Furcht und Freude schwankend, zuerst aufrecht hielten, dann wieder auf die Erde legten, die Glieder behnten und wendeten.

Das Resultat der sorgfältigen Untersuchung schien sehr erfreulich, denn es zeigte sich keine Spur einer Verletzung in den äußerlichen Theilen. Mutter und Vater befragten nun den Knaben, ob er etwa innerlich irgendwo einen Schmerzfühle? Der Kleine verneinte durch Kopfschütteln. Man stellte noch mehrere Fragen an ihn; er beantwortete sie nur durch Mienen und Geberden.

Die Mutter hieß ihn fprechen. Er bewegte die Lippen, öffnete den Mund, aber kein Laut ging hervor. "So sprich doch nur ein Wort!" rief der Vater mit steigender Ungst. Martin versuchte mit sichtbarer Unstrengung zu sprechen, aber vergebens! Er war stumm, und die Stummheit eine Folge der heftigen Erschütterung. Nur zu bald überzeugten sich die Ültern von der schrecklichen Gewisheit, und brachen in Wehklagen der bittersten Verzweiflung aus.

Der arme Knabe hatte statt der Worte nur Thränen für sein Unglück und für den Jammer der Ultern, die endlich in tiefes Schweigen versanken, und stumm mit dem Stummen langsam nach Sause schritten.

Raum waren einige Tage verstoffen, als schon ein neues Unglück sich zeigte. Der Knabe fing an, schwer zu hören, und ward endlich ganz taub. So hatte benn der Unglückliche in kurzer Zeit zwei der besten Wohlthaten des Schöpfers verloren: die Gabe, sich Andern mitzutheilen, und das Vermögen, die Mittheilung Anderer zu genießen. Dennoch fand

sich für ihn manche Urbeit, die er verrichten konnte, auch gut und willig verrichtete.

Aber noch war das Maß des Elends nicht voll. Ein neues Übel rückte heran. Martin litt seit einigen Tagen anhaltende Kopfschmerzen mit zunehmender Heftigkeit. Die kräftigen, kerngesunden Dorskewohner psiegten, wenn Einen von ihnen etwa irgend ein kleines Übel besiel, wechselseitig ihre Arzte zu sein; ein Geschäft, welches um so leichter mit glücklichem Erfolge zu verrichten war, als eigentliche Krankheiten hier unter die Seltenheiten gehörten, die meisten Leute sehr alt wurden und endlich am Alter starben. Ereignete sich etwa alle zehn Jahre ein Mal ein außerordentlicher Fall, so dehnte der Schmid des Ortes sein Bischen Thierarzneikunde auch auf die Menschen aus. Ein Kopfschmerz erschien den wackern Leuten als etwas so Geringfügiges, daß sie sich schämten, ein Mittel dagegen anzuwenden.

Co ward denn auch Martins Leiden kaum der Rede werth geachtet, und er felbst gewöhnte sich allmälig, das von Niemanden beachtete Übel gleichfalls für nichts zu achten oder es wenigstens ohne Klage zu ertragen.

Mutter und Water gingen, wie gewöhnlich, beim Grauen ber Morgendämmerung an ihre Feldarbeit. Der fleine Martin war in ber letten Nacht auf seinem ziemlich harten Bette wach gelegen; dann übersiel ihn aber ein so schwerer Schlaf, daß er am Morgen bas Weggehen der Aletern nicht hörte. Das war wehl schon öfter geschehen, er psiegte dann später nachzukommen, und erhielt auf dem Felde sein Morgenbrot und seine Arbeit.

Heute stand die Sonne schon hoch am himmel. Martin kam nicht. Die Mutter ward ängstlich, und ging nach hause. Sie fand den Knaben mit offenen Augen wach auf dem Bette liegend, stellte sich vor ihn, und bedeutete dem Taubstummen durch Mienen und Geberden, daß es Zeit sei, aufzustehen. Martin regte sich nicht. Die Mutter kreuzte ihm in steigender Angst mit der rechten Hand vor den Augen hin und her. Er äußerte keine Spur von einem erhaltenen Eindrucke. Jest durchzuckte das an allen Gliedern zitternde Weib ein Blisstrahl des Entsepens.

"Gott im Himmel!" schrie sie, die Hände ringend; "Gott in Deinem Reiche! Er ist blind! stockblind!" Sie warf sich laut schluchzend auf den erschreckenden Knaben, und schüttelte den Unglücklichen, der nun aus den erblindeten Augen die ersten Thränen ergoß, die sich mit den mutterlichen vermischten.

Nur der Gefühlsinn sagte ihm, daß wohlthätige Sänzde, also die mütterlichen, ihn aus dem Bette hoben und kleizdeten. Jest stand das bejammernswürdige Kind in seinem fürchterlichen Schweigen da, lautlos und gehörlos in Nacht gehüllt; aber desto lauter ergoß sich der Schmerz der Mutzter in Wehklagen, und sie wiederholte immerzu die Ausrufungen: "Saub! stumm! blind! Unglückliches Geschöpf! Gränzenloses Elend!"

Endlich kam auch ber beforgte Vater vom Felbe gurud. Bei feinem Unblick brach bas Beib in Behgeheul aus. Der Schmerz überwältigte die Verzweifelnbe in bem Grabe, bag sie's nicht vermochte, bem Vater bas neue Unglud zu mel-

ben, sondern dieser es nur errathen mußte. Dem heftigsten Ausbruche des älterlichen Schmerzes folgte jest plöglich das Gegentheil. Beibe standen, die Hände gefaltet, die Augen aufwärts gewendet, starr und lautlos. Martin, von der Trauerszene nichts vernehmend, genoß das ihm früher gereichte Morgenbrot.

Martin war icon, gut, fleißig und geschickt. Die Altern hatten ihre ganze hoffnung auf ihn geset, und in ihm schon die Stute ihres Alters gesehen. Aber wie schnell wurden sie aus dem fußen Traume aufgeschreckt!

Und doch, was ist Glück? was Unglück? Ein Sprichwort sagt: "Der Schein trügt." Allerdings! aber nirgend mehr, als dann, wenn es sich um die Entscheidung der Frage handelt, was Glück oder Unglück, und wer glücklich oder unglücklich sei? — Und so ging es auch jest; denn da, wo die Getäuschten goldene Früchte des Lebens erwartet hatten, sproßten Disteln und Dornen auf; als aber das Maß des Elends voll zu sein schen, und die Armen weder Rath noch hilfe wußten, hoben sich aus der Wüste ihres Lebens erst manche Freudenblumen empor.

Die Wohlhabenden in der Gemeinde, gerührt von dem Elende der Unglücklichen, vereinigten sich, jährlich einen bestimmten Geldbetrag für den, des Gesichtes und Gehörs und der Sprache beraubten Knaben zusammen zu legen. Bald nachher kehrte der Gutsherr mit seiner Familie von einer großen Reise zurück, und bezog seinen Landsis im Dorsfe, dessen schone und gesunde Lage weit umber berühmt war. Martin, nun zum wohlgebildeten Jüngling erwach-

sen, wie die Anospe in einer stürmischen Nacht zur Blume, fand durch die Empfehlung des würdigen Pfarrers geneigte Aufnahme im gräflichen Sause, und wurde, zuerst ein Gegenstand des Mitleids, bald der Liebling der ganzen edlen Familie. Er selbst erhielt eine Pension, sein Vater die Stelle des Schloßgärtners, und die Mutter einen Dienst in der Meterei.

Nach einem halben Jahre, als der Spätherbst den Bäumen die letten Blätter abstreifte, nahm der Graf den armen Martin mit sich in die Stadt. Es zeigte sich bald, daß der edle Mann mit dem unglücklichen Jüngling einen besonderen Plan hatte, und für ihn so väterlich sorgte, wie vornehme herrn es zu thun pflegen, wenn sie einen Menschen von geringerem Stande und in dürftiger Lage einmal liebge-wonnen haben, und für das Schicksal ihres erkorenen Schützlings sich interessiren.

So hatte der Graf beschlossen, Alles anzuwenden, um Martins körperlichen Übeln nach Möglichkeit, wenigstens zum Theile, abzuhelfen. Er zog mehrere der ausgezeichnetesten Arzte zu Rathe, und man sing an, Mittel zur Herstelzlung des taubstummen Blinden anzuwenden; doch dursten weder seine Altern, noch sonst Jemand im Dorfe von dem Versuche, der ja so leicht ohne gewünschten Erfolg bleiben konnte, das Geringste erfahren. Ja selbst Martin wuste in der Hauptsache nicht, was man mit ihm vor hatte.

Die Urzte erklärten einstimmig, daß der Verlust der Stimme und des Gehörs eine Folge der gewaltsamen Erschütterung innerer Theile durch den Fall vom Baume, und

auch der spätere Kopfschmerz, welcher das Erblinden verurfachte, eben dadurch entstanden sei. Man ließ nun kein Seilmittel unversucht; man sparte weder Geld noch Mühe, und
der Erfolg war der gunftigste.

Die aussührliche Darstellung der ärztlichen Behandlung würde den Gang der Geschichte zu sehr unterbrechen; ich begnüge mich daher, nur das erfreuliche Resultat derselben zu erzählen. Die stufenweise Heilung der drei Übel geschah in der verkehrten Ordnung ihres Eintretens; es wurde nämlich zuerst die Blindheit gehoben, dann stellte sich das Gehör wieder ein, zulest die Sprache.

Den Jubel der Altern, als Martin an der Hand bes edlen Grafen zu der im Familiensaale versammelten Menge trat, wechselweise in die Arme der Mutter und des Vaters stog, Aug' an Auge schwelgend, mit wohlklingender Stimme sein Entzücken aussprach, und auch die Worte der über ihn Entzücken wie musikalische Harmonien verschlang, — dies vollständig auszumalen, bleibe der Fantasie meiner Zuhörer überlassen!

Was Martin, in seiner Entwickelung zurückbleibend, an Vildung versäumt hatte, wurde in kurzer Zeit nachgeholt. Der Pfarrer bes Ortes, ein wissenschaftlich gebildeter und sehr wohlwollender Mann, gewann den Jüngling, der so großem Unglücke entgangen, herzlich lieb, veredelte sein weiches Herz durch die Lehren der Religion und der Moral, und bereicherte den Geist des Wisbegierigen mit interessanten Kenntnissen. Der Schulmeister nahm ihn als Gehilfen. Martins Einkommen vermehrte sich nun so beträchtlich,

daß seine Altern sich noch nie so wohl befunden hatten; sie priesen nun das Unglück, aus dem ihnen und ihrem Sohne so viel Glück hervorsproßte. Reichliches Einkommen, Gesundheit, Borzüge des Körpers und der Seele, Freunde und günstige Verhältnisse vereinigten sich zu des Jünglings Wohl, und die Liebe setze dem Ganzen die Krone auf. Martin erhielt die einträgliche Stelle eines Ökonomie-Direktors der gesammten gräslichen Güter, und Felicitas, des Oberamtmanns reizende Tochter, wurde seine Gattin.

Glück über Glück! Aber — so wie aus buftern Morgennebeln ber sonnenhellste Tag hervortritt, eben so erheben sich am heitersten Morgenhimmel dunkle Wolken, aus welchen Blig, Donner und Regenströme herabstürzen.

Martin, der sonst wie eine unberührte Blume im einsamsten Thale geblüht hatte, mußte nun in ein Gewühl von Menschen und Geschäften treten, und fand sein weiches zartfühlendes Herz oft unsanft, widrig, oder kalt angetastet. In seiner frühern Ubgeschiedenheit hatten nur gute Menschen ihn liebevoll umgeben. Nach diesen hatte er sich sein Ibeal vom Menschen gebildet, und fand sich daher in seinen zesigen Verhältnissen vielsach getäuscht. Allenthalben begegneten ihm Eigennuß und Selbstsucht, bald mit freier Stirne, bald verlardt. Hier sah er die gierige Habsucht fremdes Gut an sich reißen, ohne daß er es zu hindern vermochte, während die Verschwendung ihre Güter wie unsinnig vergeudete, um endlich, von den Krallen der bittersten Noth an Leib und Seele zerrüttet, ihr Leben in Verzweiflung zu enden; dort blutete ihm das Herz, wenn Brüder, von Haß

entbrannt, sich als grimmige Feinde verfolgten, oder ehemalige Freunde an einander zu Verräthern wurden. Die Ränke
des Ehrgeizes, Treulosigkeit in Liebesverhältnissen, Hochmuth
der Neichen und der Dürftigen Selbstentwürdigung — alles
dies erfüllte den Neuling im Leben mit Entsesen. Er beeiferte sich für die gute Sache; er ermahnte zur Vesserung;
er half, um zu veredeln, sah aber größtentheils sein Vemühen vereitelt und fruchtlos, und fand sich da, wo er Gutes
wirken wollte, gehindert und getäuscht, betrogen, verkannt,
und mit Undank gelohnt.

Da sette sich in seinem Innern allmälig tiefer Mensichenhaß fest. Eine Eisrinde überzog sein Herz; er wurde stolz und hart, und fand nun Feinde von allen Seiten. Die Einen haßten in ihm den strengen Sittenrichter, der Alles tadelte, und den Klügling, der Alles besser verstehen wollte; die Andern den Unzufriedenen, dem man nichts zu Dank machen könne, während Viele ihm Rache schworen, weil er ihren eigennützigen oder unredlichen Forderungen nicht entsprach. Es gelang der Verleumdung, ihn dem Grafen als einen Halsstärrigen und Undankbaren im nachtheiligsten Lichte zu zeigen, und er wurde mit einem kleinen Gnadengehalte seines Dienstes entlassen. Seine Ältern starben vor Gram; sein Weib wußte sich auf eine heuchlerische Weise von ihm zu trennen. Er stand allein.

Unwillfürlich trugen ihn seine Fuße nach dem Dorfe zuruck, in dem er das Licht erblickt und verloren hatte. Riemand erkannte den Gealterten. Der edle Pfarrer war todt, der Schulmeister in ein anderes Dorf versest. Es trieb ihn

auf die Felder hinaus. Er wankte fort, und kam zu dem Rirschbaume, von dem er als Anabe herabgefallen war.

Da stiegen die Geister der Vergangenheit vor ihm auf, und er seufzte: "O wie glücklich war ich damals, als mein Unglück ben bochsten Grad erreicht zu haben schien!"

"Eben dieses Unglück brachte mich ja den Guten näher, so wie mein Glück mich unter die Bösen brängte. Als ich selbst hilflos war, wetteiferte man, mir zu helfen; als ich aber selbst helfen konnte und wollte, zeigten sich mir nur Unwürdige. Mein Unglück machte mich den Menschen werth, mein Glück verhaßt. Owie glücklich war der stumme, taube, blinde Martin! Um den Stummen wurden nur liebvolle Worte gesprochen; der Taube fühlte die schönen Wirkungen des Mitleids, und dem Blinden sehlte nie ein leitender Urm!"

Indem er so sprach, warf die Glorie der Abendsonne ihre letten Strahlen auf ihn. Er ließ sich am Kirschbaume auf die Knie nieder, hob die Hände empor, und sprach: "O Gott, der Du den Tag gemacht hast und die Nacht, Du schusst auch das Glück und das Unglück, schusst auch das Glück im Unglücke und das Unglück im Glücke! Wer hiernieden vermag zu wissen, welches von Beiden ihm besser frommt? Du, o Gott, lenkest Beides; und so will ich denn jenes mut thig, dieses bescheiden ertragen!"

So sprach Martin Silmer, und fand mit diefer Gesinnung bis zum lesten Lebenshauche das höchste Glück des Lebens: ein reines Gewissen, die Quelle der Gemuths-ruhe.

ternste Zäubchen, so wie die Flitterwochen vorüber sind, schon als heldin zeigt, gleichsam als ware ber girrenden Bartlichfeit von dem frühern Schnäbeln nur der pickende Schnabel noch übrig geblieben.

Indem ich nach dieser kleinen Exkursion in der Erzählung fortsahre, beginne ich sogleich mit dem Freudenruf: "Land! Land! Triumph! Triumph!" Denn wir halten wirklich einen Heirats-Kandidaten schon fest, nämlich den Kammer-Sekretär Vollauf, welcher nun einmal mit Leib und Seele der Felicitas gehört, die ihn bei einer musikalischen Akademie gefangen nahm.

Ein altes Sprichwort fagt: "Bo Tauben sind, fliegen Tauben zu." So geht's auch mit den Liebhabern, einer bringt den andern in's Haus. Der Kammer = Gekretär brachte ben Ökonomie = Verwalter Zangler, deffen Herzens= Ökonomie Ubelgunde zu verwalten übernahm.

Der Ökonomie - Verwalter introduzirte den Gerichts-Uktuar Volkmar, über welchen Beatrix die Gerichtsbarkeit des Cour d'Amour auszuüben anfing. Der Gerichts-Uktuar zog den Zoll-Inspektor Flaving nach sich, welchen Ehristina in Beschlag nahm. Der Zoll - Inspektor führte den Bataillenmaler Granatenfels ein, den Dorothea auf's Haupt schlug, vielleicht als Vorspiel der künftigen häuslichen Bataillen. Der Bataillenmaler endlich präsentirte den Prosessor Lorch, der zu Euphrosinen in die Schule ging.

So war benn Alles auf bem besten Bege, und bie Schwestern, beren nun jebe hatte, mas fie munichte, leb-

ten in der unerhörtesten Einigkeit. Ihrem harmonischen Beisspiele folgten die sechs Brautwerber, und die alte Frau trieb die Freude so weit, daß sie sich vor Freude eine Indigestion duzog und starb.

Nachdem die Trauerzeit glücklich überstanden war, kamen sämmtliche Parteien überein, die sechskache Hochzeit an einem Tage, doch ganz unter sich allein, ohne alle fremde Gäste, auf dem Landgute des Ökonomie-Verwalters Zangeler zu feiern. Schon war der priesterliche Segen gesprochen, schon sasen die sechs glücklichen Paare an einer splendid gedeckten und reich besetzen Tafel, freundlich bemüht, den kusmüden Lippen eine solidere Veschäftigung zu geben, und zu der Fülle der Herzen das Gleichgewicht der Mägen herzustellen. Der heitere Geist zufriedener Liebe jubelte umber, als jest plöslich ein junger, schöner Mann in einer schönen Unisorm hereintrat, so ungenirt, als wäre er ein uralter Bekannter und Kreund vom Hause.

So wie der Ruhe = und Freudenstörer sich zeigte, bekam nicht nur die ganze Sache, sondern auch jedes Brautpaar sogleich ein anderes Gesicht, nämlich jede Braut ein sehr höslich - neugierig = verlegenes, jeder Bräutigam ein sehr buster-fixirend-verwünschendes.

Der Eintretende aber nahm von den finstern Gesichtern gar keine Notiz, sondern begrüßte zuerst die Damen auf das freundlichste, kußte jeder gemächlich die hand, dann jedem Bräutigam flüchtig den Mund, sagte lächelnd: "Mit Erlaubniß!" und seste sich an den untersten Plat der Tafel.

Die Braucherten fragen nun fremich: "Sie kronnen nur zu der Ehre?" — Er unmerner: "Die Stre ist meinerfets!" ergen nur nichts, die meine ann Semiliste, kalte ein Glas, hob es unflichend enwer und mei: "Inf vald Alohl bes hochzeichichen Servens!" — Duren Ikus wiederholte der lebenswirtung heit dremmi. und ierre das bei das Glas zedesmal auf einen Jug. Ils das rechei wer, lieben die Braucherten in ihrem eigenen und im Rumen der errothenden Lamen die wiederholte Frage erzeben: "Wie kommen wir zu der Chre?"

Der Gerichts Aktuar fagte gan; leife jum Professer:
"Eine breizehnte Persen; fatal!" Und der Professer finfterte zuruck: "Man furchtet die breizehnten Persenen mit Recht; sie bringen nichts Gutes." Da sagte der Fremde:
"Damit ich nicht ganz aus den Welken gefallen scheine, so gebe ich mir die Ehre, in Kurze anzuzeigen, daß ich der Leutenant Hirsch die orn, und mit der Einquartierung, wie biese Schrift zeigt, hierher angewiesen bin."

Der ominose Name Sirschhorn nothigte sammtlichen Bräuten ein verschämtes, sämmtlichen Brautherren aber ein sarkastisches Lächeln ab, welches ber zweisach Belächelte gar nicht zu bemerken schien. Er nannte jeden Brautherrn mit Namen, und sprach mit jedem über sein Fach so volltommen, als wäre es sein eigenes. Zuerst mit dem Kamemer. Cekretär über kameralistische Gegenstände, wobei er jeboch meistens der liebenswürdigen Felicitas, die als Frau Kammer-Sekretärin kaum drei Stunden alt war, in die Augen sch. Dem Kammer = Sekretär wurde heiß, und einmal weste

er sogar auf dem Stuhle, als sich der Lieutenant im Unschauen der Braut selbst zu vergessen schien, die sich so erzeiserte, daß ihre Wangen brannten, weil sie in der Kameralistik— als dem Lieblingsfache ihres Gatten— auch nicht fremd scheinen wollte, und daher alle kameralistischen Worte und Redensarten, die sie je gehört hatte oder gehört zu haben glaubte, auf das möglichstbeste zusammensetzte.

Nachdem Lieutenant Sirschhorn das Licht ihrer golbbraunen Augen eingesaugt hatte, wie schwarzes Tuch die Sonnenstrahlen einsaugt, ließ er von ihr ab, und der Rams mer = Sekretar athmete wieder frei.

Der Lieutenant aber wendete sich mit der pfiffigsten Wendung an die ökonomieverwalterische Braut, die darüber nicht bose schien, obschon der ökonomieverwalterische Bräutigam ein Gesicht machte, als siele ihn plöglich eine Migränne an. Abelgunde, welche befürchtete, der Held möchte das nächtliche Angesicht des geliebten Gatten übel nehmen, und die Sache etwa gar die zum Duell treiben, bot alle Freundlichkeit auf, um die Ausmerksamkeit des jungen Kriegsgottes auf sich zu ziehen. Beatrix aber, die Angestaute des Herrn Gerichts Altuars Volkmar, bemerkte, daß das ökonomieverwalterische Antlig immer dunkler wurde. Sie entschloß sich daher großmüthig, den Martissohn von Adelgunden abzuziehen und auf ihr eigenes Territozrium zu locken.

Sirfchhorn ließ die Cockstimme nicht vergebens tönen, und wendete fich mit seiner ganzen Elektrigität zu Beatrix, welche den Bligableiter vorstellte. Uber indeß Die Brautherren fragten nun feierlich: "Wie kommen wir zu der Ehre?" — Er antwortete: "Die Ehre ist meinerseits!" ergriff mir nichts, dir nichts eine Weinstasche, füllte ein Glas, hob es aufstehend empor und rief: "Auf das Wohl des hochzeitlichen Sextetts!" — Diesen Aktus wiederholte der liebenswürdige Held dreimal, und leerte dabei das Glas jedesmal auf einen Zug. Als das vorbei war, ließen die Brautherren in ihrem eigenen und im Namen der erröthenden Damen die wiederholte Frage ergehen: "Wie kommen wir zu der Ehre?"

Der Gerichts - Aktuar sagte ganz leise zum Professor: "Eine breizehnte Person; fatal!" Und der Professor stüfterte zuruck: "Man fürchtet die dreizehnten Personen mit Recht; sie bringen nichts Gutes." Da sagte der Fremde: "Damit ich nicht ganz aus den Wolken gefallen scheine, so gebe ich mir die Ehre, in Kurze anzuzeigen, daß ich der Lieutenant Hirsch, bierher angewiesen bin."

Der ominöse Name Sirschhorn nöthigte sämmtlichen Brautherren aber ein sarkaftisches Lächeln ab, welches ber zweifach Belächelte gar nicht zu bemerken schien. Er nannte jeden Brautherrn mit Namen, und sprach mit jedem über sein Fach so volltommen, als wäre es sein eigenes. Zuerst mit dem Kammer-Sekretär über kameralistische Gegenstände, wobei er jeboch meistens der liebenswürdigen Felicitas, die als Frau Kammer-Sekretärin kaum drei Stunden alt war, in die Augen seh. Dem Kammer - Sekretär wurde heiß, und einmal weste

. .

er sogar auf dem Stuhle, als sich der Lieutenant im Unschauen der Braut selbst zu vergessen schien, die sich so erzeiserte, daß ihre Wangen brannten, weil sie in der Kameralistik— als dem Lieblingsfache ihres Gatten— auch nicht fremd scheinen wollte, und daher alle kameralistischen Worte und Redenkarten, die sie je gehört hatte oder gehört zu haben glaubte, auf das möglichstbeste zusammensetzte.

Nachdem Lieutenant Birfchhorn bas Licht ihrer goldbraunen Augen eingefaugt hatte, wie schwarzes Tuch die Sonnenstrahlen einfaugt, ließ er von ihr ab, und der Rammer = Sekretar athmete wieder frei.

Der Lieutenant aber wendete sich mit der pfiffigsten Wendung an die ökonomieverwalterische Braut, die darüber nicht bose schien, obschon der ökonomieverwalterische Brautigam ein Gesicht machte, als siele ihn plöglich eine Migränne an. Abelg unde, welche befürchtete, der Held möchte das nächtliche Angesicht des geliebten Gatten übel nehmen, und die Sache etwa gar die zum Duell treiben, bot alle Freundlichkeit auf, um die Ausmerksamkeit des jungen Kriegsgottes auf sich zu ziehen. Beatrix aber, die Angestaute des Herrn Gerichts Altuars Volkmar, demerkte, daß das ökonomieverwalterische Untlig immer dunkler wurde. Sie entschloß sich daher großmüthig, den Martissohn von Udelgunden abzuziehen und auf ihr eigenes Territozium zu locken.

Sirfchhorn ließ die Cocftimme nicht vergebens tönen, und wendete fich mit seiner ganzen Glektrizität zu Beatrix, welche ben Bligableiter vorstellte. Uber indeß ber Ökonomie = Verwalter seinen ehemaligen Krobsinn wieder fand, machte ber Berichts = Uftuar ein Beficht, als murbe ibm felbst fein Todesurtheil verkundet. Die Ungft, den Ralfen bei feinem Täubchen zu fehen, betäubte ihn fo fehr, daß er mit großer Beläufigkeit frangofifch zu reben anfing, in welcher Grache er fonst immer fogleich in's Stottern und Stocken fam. Birichhorn benütte bas auf's Befte, und redete gleichfalls frangofifch mit größter Fertigeeit. Beatrix, biefer Oprache befondere hold, ftimmte feelenvergnugt ein. Birfchhorn ließ nun in diefer fremden Ruftung ein ganges Beer von Schmeicheleien gegen fie los, und war fo fchnells züngig, daß der verstummende Aktuarius kein Wort davon verstand, und nur aus ben errothenden Bangen seiner Gattin den Ginn der erotisch-militarischen Leuchtfugeln gu entziffern vermochte. Der fatale Lieutenant ichien aber beinabe feine weibliche Proving unerobert laffen zu wollen, und lagerte fich jest mit Siegermienen zwischen bem Bollinspektor und ber ichmachtenden Christine. Er glaubte auf ihren Wangen, die nur der Wohnsit der Gragien fein follten, eine Opur von Melancholie ju feben, und hielt es fur bie Pflicht ritterlicher Galanterie, feine Theilnahme zu bezeigen. Der betroffene Bollinspektor batte ihm diefes Pflichtgefühl gern gefchenkt, und stampfte mit dem Buffe, als ber galante Ritter Chriftinens Sand gang vertraulich zwischen feine beiden Bande nahm. Er zupfte Christinen, welche die Reckheit geduldig litt, zweimal am Rleide; diefe aber merkte fie nicht oder wollte fie nicht merken, und ließ die Sand, wo fie mar. Der verzweifelnde Bollinfpektor mußte fich nicht anders zu belfen, als daß er eine Flasche - wie aus Ungeschicklichkeit - mit bem Ellenbogen über ben Tifch streifte. Sirichborn sprang - ber Klut zu entgeben schnell auf, und faß eben so schnell zwischen bem Bataillenmaler und feiner auserwählten Dorothea, welcher er fogar etwas in's Ohr ju fluftern magte, bas die Berratherin mit einem bolden Lächeln erwiederte. "Das ift doch zu ara!" "Bas fehlt Dir. mein Ochat?" rief bie besorate Dorot bea. Er aber fturte obne Untwort jur Thur binaus. Alle Manner eilten ihm nach. Profesfor Cord, als der Lette, wollte Euphrofinen, als die einzige noch Schulblofe. mit fich wegführen. Sirfch born wußte aber fo geschickt zu manövriren, daß der Professor zur Thur hinausgeschoben murbe, und zu feinem Leidwefen Euphrofinen in bem umichlingenden linken Urm des Unholds zuruckbleiben fab. Die fechs Brautigame gingen jest mit großen Schritten und langen Gesichtern im Vorsagle auf und nieder, aber ohne ein Wort zu reben. Jeber schien sogar bie Blicke ber Ubrigen ju meiden. Wer weiß, wie lange die Stummheit gedauert hatte, mare nicht jum Glud ein Bedienter und eine Magd mit ben Deferttellern angekommen. Nun machte fich der verbiffene Urger Luft, und Alle fchrien in demfelben Mugenblick, wie mit einer Stimme, ein donnerndes "Zurück!"

"Verzeihen Sie!" — fagte die Magd, — "es ist ja das Desert."

"Burud!" scholl's nochmal und zum dritten Mal.

Und die große Torte, als die Sonne des Desert = Systems, sammt den Backwerktellern und Obstkörbchen, als kleineren Fixsternen und Planeten, machte eine retrograde Bewegung nach der Küche.

Das tiefe Schweigen war einmal gebrochen, und nun fagte

Der Kammer = Sekretar. Ein febr kecker, junger Berr!

Der Dekonomie-Bermalter. Ja, die Beiber!

Der Boll-Inspektor. Und leiden wir das so geduldig?

Der Gerichts-Aktuar. Fiat justitia, perest mundus!

Der Bataillen maler. Bomben und Granaten!

Der Professor. Die Sache fordert Überlegung.

Der Kammer = Sekretär. Weiber und Geld sind bas unsicherste Gut auf der Welt.

Ökonomie=Verwalter. Schöne Weiber find ein reiches Feld, auf dem sich auch die Schmetterlinge einsquartieren.

Serichts-Aftuar. Fiat justitia, pereat mundus!

Bataillen maler. Heute haben wir einmal bie Kriegserklärung; die ehelichen Bataillen werden nicht ausbleiben.

Bollinfpektor. Ich benke, wir machen ben Lieutenant ordentlich Contraband.

Professor. Meine herren! laft mich gewähren! Ich will ihm eine Vorlefung halten, an die er denken soll.

Bataillen maler. Und glauben Sie, daß er Ihnen zubören wird ?

Gerichte-Aftuar. Ich bente, wir wollen ihn zuerft verhören.

Bollinspektor. Borber aber ihn gut untersuchen, ob er etwa ----

De fon om i es Bermalter. Bas viel verhören und untersuchen ? Bir fallen Alle zusammen über ihn ber, wie bas Sagelwetter über ein Getreidefelb, und —

Kammer. Setretär. Roma deliberante Saguntum perit. Wir halten da eine Plenarsitzung und laffen ben Wolf bei ber Gerbe.

Das leuchtete Allen ein. Sie fanden es sogar thöricht, das Zimmer und die Frauenzimmer verlassen zu haben, besschloßen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sogleich hineinzugehen, und den verliebten Lieutenant, als wäre gar nichts geschehen, zu umringen, und mit Freundschafts-Verssicherungen und Liebkosungen so zu überhäusen, daß er wesder zu Wort noch zu den Weibern kommen könne.

Sie horchten, hörten im Zimmer lachen, öffneten die Thur, — aber beim ersten Unblick, der sich hier prafenstirte, flogen alle guten Vorsätze davon; denn der Herr Lieustenant sprang wie ein Kreisel unter den Frauen, umarmte und kufte eine nach der andern.

Jest brach das Ungewitter von allen Seiten los. Der Lieutenant aber stand wie ein Fels im Meere gegen Brandung, Sturm und Blig. Die Damen stellten sich um ihn her wie Meernymphen. Im Augenblick, da die Gefahr

ben höchsten Grad erreicht hatte, rief ber Seld aus seiner lebendigen Schönheitsverschanzung im Kommandoton ein gebieterisches "Halt!" hervor.

Und als dies Wort seine Wirkung nicht verfehlte, wendete er seine Rede an die ihn umgebenden Damen: "Bald wird der grimmige Tod mit den ihm angebornen Wassen würgen; bald wird das Schlachtfeld mit Leichen bedeckt sein: aber ehe noch Blutströme wie Kaskaden springen, und ein Hagelregen von Gliedern umhersliegt wie eine Handvoll Erbssen, so gesteht, ihr Schönen, vor den Augen der Welt, daß ihr sehr unrecht thatet, zu behaupten, eure vierstündigen Gatten, die vor Eifersucht wüthen, seien keiner Eifersucht fähig!"—

"Wie ist das zu verstehen ?" fragte der Gerichts - Ale tuar. —

"Scherz ober Ernft ?" feste ber Kammer . Setretar bingu.

Darauf nahm Felicitas das Wort, und sprach mit hohem Pathos:

"Vernehmt und wisset benn! Durchdrungen von Bes wunderung eurer unendlich großen Eigenschaften, und ents zückt von dem seligen Bewußtsein eurer Liebe, vermißten wir nur Eines bei euch: — die Anlage zur Eisersucht, ohne welche — nach unserm unmaßgeblichen Erachten und Ermessen — wahre Liebe nicht bestehen kann. Wir legten unsere Besorgnisse in den Busen dieses edlen jungen Mannes niesder, und er war großmüthig genug, hieher zu eilen, um euch in höchst eigener Person auf die Probe zu stellen."

"Ihr wurdet eifersuchtig wie die Araber, ihr habt ges siegt, und wir sind nun eure zweifachen Sklavinnen. Ums armt ben eblen Selbenjungling!"

Und der edle Seldenjungling trat zur Umarmung ber . aber die feche Edlen traten jurud. Da rief Relicitas: "Umarmt ben Bruber feche glücklicher Schwestern !" Best wurde es Tag, bald auch heller Mittag. Der Bruder mar wirklich Bruber. Die feche Ochwestern batten, fo wie ich selbst, der Erzähler, ihn verschwiegen, um den sechs Ches gatten am Sochzeittage und ben Lefern biefer Gefchichte mit ihm eine Überraschung zu machen. Während der starken Korrespondent batte jede Ochwester ihren Geliebten und guasi Bräutigam bem Bruder als Ideal aller mannlichen Bollfommenheiten gerühmt. Alle Briefe maren eben so viele Cobreben; aber jedem Sochgepriesenen fehlte nach Berficherung jeder Ochwester - nur ein Erforderniß: Die Unlage gur Gis fersucht, von welcher bei Reinem die geringste Spur ju finben mar. Mun ftimmten aber die fechs Ochwestern barin überein, daß ein Mann ohne Unlage zur Eifersucht keiner wahren Liebe fähig fei. Der bruderliche Lieutenant fcrieb ibs nen zurud: jeder Mann fei eifersuchtig, ihre Geliebten feien aber Manner, folglich eifersuchtig, welches er am Sochzeite tage felbst genügend barthun wolle. Und so murde bas Spiel mit der dreizehnten Person und mit der Einquartierung perabredet.

Die sechs herren wollten lange nicht baran, an ben aus ben Wolken gefallenen herrn Bruder zu glauben; endlich mußten sie nachgeben, folglich muffen es auch bie LeferDas jurischenderne Debert wurde jest uur gemeinschaftliches Berlangen bereingebrucht und ein Tourt nach dem undern gestrunken. Der Ferr Tieutemant vert is nach gründlich denndugtem Erveriment nich in der Nacht mir Strumerk ab, und die Brautsaare gaben sich am nichten Morgen das Wert, kund tie Brautsaare gaben sich am nichten Morgen das Wert, kund sighin alle Proben und Erverimente als unsüdere Dinne zu meiten, und die dreizehnten Persenen als unsüdere Tinne zu weiten, und die dreizehnten Persenen als mögliche Friedenst zu halten.—Sell diese Geschichte wirklichen Kreisen entsern Bersenlaftungen gewesen sein, die dreizehnten Persenen se versrusen und gesuchtet zu machen ? Mag sein, ein leichter Echerz hat oft mehr geschadet, als der bitterike Ernst.

## Das Elizir der Unsterblichkeit.

Lie Welt hat von dem berühmten Cornelius Agrippa gehört. Sein Andenken ist so unsterblich wie seine Kunst; alle Welt kennt diesen Tausendkünstler, der, ohne es zu vermuthen, während der Abwesenheit seines Meisters, den bösen Feind beschwor und seine Beute ward. Als die Kunde dieser wahren oder erlogenen Begebenheit saut wurde, verließen alle Schüler den Unglücklichen, alle seine Diener verschwanden zugleich. Nicht Einer blied, um, indes Cornelius schlief, die Kohlen des immer brennenden Feuers zu schüren, oder während er sas, auf die Veränderung der Farben seiner Arzeneien zu achten. Alle Experimente mißlangen, weil zwei Hände nicht hinreichten, etwas Vollständiges zu Stande zu bringen. Die Dämonen der Nacht spotteten seiner, daß er nicht einmal einen einzigen Sterblichen in seinem Dienste sessthalten vermochte.

Ich war damals fehr jung, sehr arm, und fehr verliebt, zwar seit einem Jahre der Zögling des Cornelius,
doch abwesend zur Zeit, da jenes schauerliche Ereigniß sich

zu lachen an, eilte mit leichtem Bergen zu ben Alchimiften, erklärte mich bereit, seinen Antrag anzunehmen, und wurde sogleich in mein früher bekleibetes Amt wieder eingefest.

Ein Jahr verfloß. Ich legte mir ein nicht unbedeutenbes Summden gurud. Ungeachtet meiner forafältigften Bachsamkeit entbectte ich nicht bie geringfte Gour von eis nem Pferdefuß; auch ließ sich in der ftillen Behausung des Aldbimiften fein Gebeul von bofen Beiftern boren. 3ch feste meine beimlichen Busammenkunfte mit Bertha fort; bie Soffnung lächelte mir - boch feine vollkommene Freude. benn Bertha bilbete fich ein, Liebe und Klugheit feien nicht mit einander vereinbarlich; es beliebte ihr baber, beibe in meiner Bruft zu trennen. Sie war allerdings ein treubergiges Befen, boch etwas kofett, ich aber eifersuchtig wie ein Turfe. Gie frankte mich oft, wollte aber nie Unrecht baben, fie reigte mich jum Borne, und zwang mich bann, fie um Verzeihung zu bitten. Manchmal fiel es ihr ein, ich fei nicht genug unterthanig, bann betam ich bie Befcichte eines, von ihrer Befdugerin, der Schloffrau, begunftigten Mebenbuhlers ju boren, und fie erzählte, wie viele andere reiche und vornehme Jünglinge ihr hulbigten. Belde traurige Rolle spielte ber arme Oduler bes Uldimiften gegen jene Glanzgestalten!

Bei einem vorzüglich wichtigen und gefährlichen Erperiment nahm Cornelius meine Zeit so sehr in Unspruch, daß ich die geliebte Bertha mehrere Zage nicht zu sehen bekam; denn ich hatte Zag und Nacht vollauf zu thun, das Feuer in den Öfen zu unterhalten und die

chemischen Zubereitungen zu bewachen. Vergebens erwartete mich Bertha an der Quelle. Die Stolze nahm mein Nichterscheinen für eine strässiche Vernachläffigung, und als ich
endlich einige, dem Schlafe kärglich zugemessene Minuten
mir abstahl, empfing sie mich unfreundlich und entließ mich
kalt mit der Drohung: "Ihre hand möge eher seber Andere
erhalten, als Einer, der ihr zu lieb nicht an zwei Orten zugleich sein könne. Sie werde sich rächen."

Und sie erfüllte die Drohung. Eine Jagdgesellschaft zog an meiner dustern Behausung vorüber. Un Bertha's Seite ritt der, von der Schloßfrau begünstigte Freier, Ritter von Sochberg. Ich hörte meinen Namen nennen; ich eilte an das vom Rauch geschwärzte Fenster. Sohngelächter scholl mir entgegen, und die Augen der vorübersliegenzben Amazone schoßen Blige auf mich herab.

Bilde Eifersucht entbrannte in meiner Brust, mit ihzem stärksten Gifte, mit ihren heftigsten Qualen. Ich verzgoß im ersten Augenblicke bittere Thränen bei dem Gedanzken, daß ich sie nicht mein nennen sollte; im nächsten Augenblicke aber rief ich tausend Verwünschungen über die Treulose. In dieser schrecklichen Gemüthöstimmung mußte ich das Feuer in den Öfen des Alchimisten schüren und die kleinste Veränderung bei der Zubereitung seiner Arzeneien bewachen.

Cornelius hatte drei Tage und drei Nächte hinburch kein Auge geschloffen. Er kämpfte mit übermenschlicher Stärke gegen die Gewalt des Schlafes. Geine Augen, deren Deckel stets herabzusinken brohten, auf die

Digiti & Google

Tiegel und Retorten geheftet, murmelte er: "Noch nicht ju Stande? muß ich noch eine Nacht cofern? — Lieber Junge! Du bift mir treu ergeben. Du haft die vergangene Nacht doch etwas Ruhe genoffen; wende nun kein Auge von diessem gläsernen Gefäße! Es enthält eine rosenfarbige Flüssigkeit. In dem Augenblicke, da sie in's Bläuliche zu spielen beginnt, wecke mich sogleich! Bis dahin kann ich schlummern."

Er schlief ein. Sein ehrwürdiges Haupt fank auf die Brust; ich hörte ihn kaum athmen. Einige Minuten lang beobachtete ich das Gefäß; die Rosenfarbe blied unverändert. Meine Gedanken schwärmten unstät umber, wanderten zu der Silberquelle und verweilten bei den entzückenden Szenen, die sich nicht mehr erneuern sollten. Tausend Dolche durchbohrten mein Herz, als das Wort: "Nicht mehr!" sich auf meinen Lippen halb bildete. "Falsches — falsches und grausames Mädchen! Nie wird sie mir so zärtlich zulächeln, wie jenem Albert. Unwürdige! Ich will nicht ungerächt bleiben; zu deinen Füßen sollst du deinen Albert sterben sehen, und du sollst fallen als Opfer meiner Rache! Sie hat gelächelt, verachtend, triumphirend; sie kannte mein Elend und ihre Macht. O daß der Himmel mir Gleichgültigkeit geben wollte! wie glücklich wäre ich dann!"

Ein heller Schimmer bliste vor meinen Augen; ich hatte der Tinktur des Abepten vergessen. Erstaunen faßte mich. Flammen von wunderbarer Schönheit, heller als jene, die der Diamant ausströmt, wenn die Strahlen der Sonne auf ihn fallen, slogen von der Oberfläche der Flüssigkeit empor; der lieblichste Wohlgeruch verbreitete sich, das Gefäß

schien ein lebendiger Strahlenkreis. Der erste Gedanke, welschen diese herrliche Erscheinung in mir erweckte, war der: "Ich will, ich muß davon genießen." Ich seste das Gefäß an meine Lippen: "Es wird mich heilen — von Liebe und Schmerz!" — Schon hatte ich die Hälfte der Flüssigkeit mit gierigen Zügen getrunken, als Cornelius erwachte. Ich erschrack, das Glas entsiel meiner Hand, die Flüssigkeit stammte und funkelte über den Estrich. Cornelius faßte mich an der Kehle und schrie: "Schurke! Du hast die Urzbeit meines ganzen Lebens zerstört!"

Noch wußte er nicht, daß ich von der Wundertinktur getrunken hatte. Er glaubte, und ich bestätigte ihn stillschweisgend in seiner Meinung, daß ich das Gefäß von der Neugier gestachelt, aus dem Destillir-Ofen genommen habe, und daß ich es erschreckend über die hervorschießenden Flammen, fallen ließ. Ich zog ihn auch nie aus diesem Irrthume. Die Flammen erloschen, der Wohlgeruch verlor sich, der Phislosoph wurde ruhig und hieß mich zu Bette gehen.

Ich will gar nicht versuchen, die Seligkeit jenes Schlafes zu schildern, welcher mich während der übrigen Stunden bieser merkwürdigen Nacht in die Freuden des Paradieses versete. Alle Worte wären zu schwach, um das Entzücken auszudrücken, welches mich bei meinem Erwachen erfüllte. Ich schwebte auf der Luft dahin; die Erde erschien mir wie ein himmel, mein Dasein eine ununterbrochene Glückseligzeit. "Dies," sagte ich, "wird mich von der Liebe heilen; noch heute werde ich Bertha sehen, und sie soll ihren Liebha-

ber achtlos und kalt finden, ju glücklich, um bem Jorne Ramm zu geben, aber gleichgültig im bochften Grade!"

Die Stunden flogen dabin. Cornelius fest übergeugt, daß seine Arbeit ihm gelungen sei, folglich wieder gelingen muffe, fcbritt auf's Reue an die Zubereitung feiner Linktur. Er verschloß fich mit feinen Buchern, Beilmitteln und Spezereien, und ich genoß einen freien Sag. Ich tleibete mich forgfältig, beschaute mich, ftatt bes Spiegels, in einem alten, blanken Schilde, fand, daß ich fehr gut ausfabe, und eilte aus ben Mauern meines traurigen Aufentbaltes und der duftern Stadt, meine Seele voll Rubel, rings um mich ber die Schonheit des himmels und der Erde. Ich ichlug ben Pfad ein, ber nach bem Schloffe führte; ich erblickte mit leichtem Bergen fein Thurmchen; meine Liebeskrankheit war gehoben. Bertha bemerkte meine Annäherung. Gie flog in dem Moment, da fie mich erblickte, wie ein Reh über die Marmorstufen berab, und eilte mir entgegen. Leiber batte aber auch eine andere Person, die hochgeborne Schloftame, die fich Bertha's Befchugerin nannte, doch ihre Tirannin war, mich zugleich erblickt; fie binkte keuchend von der Teraffe berab; ein Dage, fo häßlich, wie sie selbst, trug ihr die Ochleppe und fachelte ihr Luft. Die Alte feifte: "Ei, mein Fraulein! wohin so eilig? Gebt boch in Euern Käfig jurud! Geier find in der Rabe." -

Bertha faltete die Sande, ohne die Augen von mir abzuwenden. Der Kampf ihres Innern entging mir nicht. Born und Abscheu gegen die alte Sere entbrannte in mir. Bisher hatte ich mich ihres Ranges wegen zuruckgehalten,

nun aber beschloß ich, keine Rücksicht mehr zu beobachten. Ich war von meiner Liebe genesen und über alle Furcht ershaben. Ich schritt vorwärts und erreichte die Terrasse. Wie hold und lieblich erschien mir Bertha! Sie war schöner und reizender als je. Ich liebte sie nicht mehr — nein! ich vergötterte sie, ich betete sie an.

Noch diesen Morgen hatte die Schloffrau in sie gebrungen, in die Vermählung mit meinem Nebenbuhler zu willigen; im Weigerungsfalle musse sie das Haus mit Schimpf und Schande verlassen. Diese Drohung empörte den Stolz des Mädchens; als sie sich aber ihres unwürdigen Venehmens gegen mich erinnerte, und daß sie dadurch vielleicht den Einzigen verloren habe, in dem sie nun ihren wahren Freund erblickte, da ward sie von Schmerz und Reue ergriffen. In diesem Augenblicke erschien ich. "O mein Freund!" sagte sie, "führe mich in die Hütte Deiner Mutter! Sogleich will ich die Üppigkeit und das glänzende Elend dieses Schlosses verlassen; führe mich wieder in die Wohnung der Armuth und des Glückes!"

Ich schloß sie, voll des Entzückens, in meine Urme. Die alte Frau verstummte vor Wuth, die erst dann auszubrechen vermochte, als wir schon eine beträchtliche Strecke des Weges zu meiner heimatlichen hütte zurückgelegt hatten. Meine Mutter empfing die, dem vergoldeten Käfig entsschlüchte Flüchtlingin mit Freude und Bartlichkeit; mein Vater bot ihr herzlichen Willtommen; es war ein Lag der Seligkeit, ohne der Beihilfe einer Wundertinktur zu besdürfen.

ber achtlos und kalt finden, ju glücklich, um bem Borne Raum ju geben, aber gleichgültig im höchsten Grade!"

Die Stunden flogen babin. Cornelius fest überzeugt, daß feine Urbeit ihm gelungen fei, folglich wieder ge= lingen muffe, fchritt auf's Meue an die Bubereitung feiner Tinktur. Er verschloß fich mit feinen Büchern, Seilmitteln und Spezereien, und ich genoß einen freien Sag. Ich Eleibete mich forafaltig, beichaute mich, fatt bes Spiegels, in einem alten, blanken Schilde, fand, dag ich febr gut ausfabe, und eilte aus ben Mauern meines traurigen Aufenthaltes und ber buftern Stadt, meine Seele voll Jubel, rings um mich ber bie Schonheit bes himmels und ber Erbe. Ich schlug ben Pfad ein, ber nach bem Schloffe führte; ich erblickte mit leichtem Bergen fein Thurmchen; meine Liebeskrankheit mar gehoben. Bertha bemerkte meine Unnaberung. Gie flog in bem Moment, ba fie mich erblickte, wie ein Reh über die Marmorstufen herab, und eilte mir entgegen. Leider batte aber auch eine andere Person, die bochgeborne Schlofidame, die fich Bertha's Beschützerin nannte, doch ihre Tirannin war, mich zugleich erblickt; fie hinkte keuchend von der Teraffe berab; ein Page, fo baflich, wie sie selbst, trug ihr die Ochleppe und fächelte ihr Luft. Die Alte feifte: "Ei, mein Fraulein! wohin fo eilig? Geht boch in Guern Rafig jurud! Beier find in ber Rabe." -

Bertha faltete die Hände, ohne die Augen von mir abzuwenden. Der Kampf ihres Innern entging mir nicht. Zorn und Abscheu gegen die alte Here entbrannte in mir. Bisher hatte ich mich ihres Nanges wegen zuruckgehalten,

nun aber beschloß ich, keine Rücksicht mehr zu beobachten. Ich war von meiner Liebe genesen und über alle Furcht erhaben. Ich schritt vorwärts und erreichte die Terrasse. Wie hold und lieblich erschien mir Bertha! Sie war schöner und reizender als je. Ich liebte sie nicht mehr — nein! ich vergötterte sie, ich betete sie an.

Noch diesen Morgen hatte die Schloffrau in sie gebrungen, in die Vermählung mit meinem Nebenbuhler zu willigen; im Weigerungsfalle musse sie das haus mit Schimpf und Schande verlassen. Diese Drohung empörte den Stolz des Mädchens; als sie sich aber ihres unwürdigen Venehmens gegen mich erinnerte, und daß sie dadurch vielleicht den Einzigen verloren habe, in dem sie nun ihren wahren Freund erblickte, da ward sie von Schmerz und Reue ergriffen. In diesem Augenblicke erschien ich. "O mein Freund!" sagte sie, "führe mich in die Hütte Deiner Mutter! Sogleich will ich die Üppigkeit und das glänzende Elend dieses Schlosses verlassen; führe mich wieder in die Wohnung der Armuth und des Glückes!"

Ich schloß sie, voll des Entzuckens, in meine Urme. Die alte Frau verstummte vor Wuth, die erst dann auszubrechen vermochte, als wir schon eine beträchtliche Strecke des Weges zu meiner heimatlichen hütte zurückgelegt hatten. Meine Mutter empfing die, dem vergoldeten Käfig entschlüpfte Flüchtlingin mit Freude und Zärtlichkeit; mein Vater bot ihr herzlichen Willtommen; es war ein Tag der Seligkeit, ohne der Beihilfe einer Wundertinktur zu bes dürfen.

Balb nachher wurde Bertha mein Beib. 3ch blieb nicht länger der Schüler des Alchimisten, doch stets sein Freund, und gedachte oft des Elixirs, womit Cornelius zwar nicht den beabsichtigten Zweck erreicht hatte, welches aber dennoch eine gewaltige und wohlthuende Wirkung auf mich hervorbrachte. Bertha wunderte sich oft über meinen leichten Sinn und meine ungewöhnliche heiterkeit, da ich sonst ernst, oft sogar düster war. Sie liebte mich dieser Verwandlung wegen noch mehr, und die Freude bestügelte unfere Tage.

Fünf Jahre nachher wurde ich an das Bette des sterbenden Cornelius gerufen. Ich fand ihn todesmatt; der Rest des noch vorhandenen Lebens schien sich in seine Augen gezogen zu haben, die er auf ein, mit rosenfarbiger Flüssigkeit gefülltes Glasgefäß heftete.

"Siehe", sagte er mit schwacher, gebrochener Stimme, "sieh hier die Eitelkeit menschlicher Wünsche! Zum zweiten Male glaubte ich meine Hoffnung gekrönt zu sehen, zum zweiten Male ward sie vernichtet. Vor fünf Jahren hatte ich ein Elixir bereitet, Du weißt es, demjenigen gleich, welches vor uns steht, ein Elixir ber Unsterblichkeit. Du zersschlugst mir das Gefäß, — und nun ist es zu spät!"

Er konnte nur mit äußerster Anstrengung sprechen und sank auf bas Kiffen zurud. Ich nahm bas Wort und sagte, seinen Kummer zu milbern: "Geehrter Meister! gereicht es Dir nicht zum Troste, ber Erfinder eines Heilmittels ber Liebe zu sein?"

Er erwiederte mit taum vernehmlichem Cone: "Ein

Beilmittel ber Liebe — ein Beilmittel für Alles — ein Eliste ber Unsterblichkeit! Trank' ich es jest, so wurde ich wig leben!" —

Während er sprach, gab die Flüssigkeit einen goldenen Glanz von sich; ein mir bekannter Wohlgeruch verbreitete sich; Cornelius richtete sich auf; Stärke schien ihn auf wunderbare Beise neu zu beleben; er streckte die Sand aus; ein plöglicher Knall erschreckte mich, — ein Feuerstrahl entstog dem Elixir und das Gefäß zersprang in tausend Stücke! Ich heftete meine Blicke auf den Alchimisten. Er war zurückgesunken, — die Augen verglast, — die Gesichtszüge starr, — er war todt!

Ich aber lebte, und follte ewig leben! so sagte der unglückelige Alchimift, und ich glaubte einige Tage hindurch seinen Worten. Ich erinnerte mich der köftlichen Trunkenheit, die dem verstohlenen Genusse jener Tinktur gefolgt war; ich dachte an die, an Leib und Seele bei mir vorgegangene Veränderung, an das elastische Wesen des einen, an das ätherissche der andern. Ich beschaute mich in einem Spiegel, besmerkte aber nicht, daß in meinen Gesichtszügen während der verstoffenen fünf Jahre irgend eine Veränderung vorgegangen sei. Ich glaubte wirklich unsterblich zu sein.

Wenige Tage nachher mußte ich über meine Leichtgläubigkeit lachen. Die Wahrheit bes alten Sprichwortes, daß kein Prophet in seinem Vaterlande etwas gelte, erprobte sich an mir und an meinem verstorbenen Meister. Ich liebte ihn als Menschen, ich ehrte ihn als Weisen, doch mußte ich lachen über den Gedanken, daß er ben Geistern der Finsterniß be-

fehle, und daß der Pobel eine so abergläubische Furcht vor ihm bege. Er mar ein Philosoph, ftand aber mit keinen anbern Beiftern in Verbindung, als mit folden, Die eine Bulle von Rleisch und Blut batten. Gein Wiffen war ein rein menschliches, und ein foldes konnte die Gefete ber Matur nicht fo beherrichen, bag es bie Bewalt batte, bie Geele für immer in ihre fleischliche Bebaufung einzuferkern. Cornelius hatte einen geifterfrischenden Trank gebraut, berauschender, als Wein, duftreicher, als die foftlichfte Frucht, einen Trank, beffen Kraft bas Berg erfreute, Die Glieber ftartte, boch ohne von langer Dauer zu fein; auch in mir äußerte fich ihre Wirkung bereits fcmacher; ach! ein langes Leben war weit verschieden von der Unsterblichkeit. 3ch erkannte nun beutlich, daß ich nichts Underes, als das gewöhn= liche Schickfal von Ubams Machkommenichaft - nur etmas fpater - ju erwarten habe. Go viel mar jedoch gewiß, daß ich ein wunderbar jugendliches Aussehen behielt, beinabe fo, wie ich es als Jungling von zwanzig Jahren batte.

Wie erschraf ich aber, wenn ich meine Bertha ansah! Ihre Schönheit war verschwunden; ich schien ihr Sohn
zu sein. Auch meine Nachbarn machten diese Bemerkung,
und man fing an, mich den verzauberten Gelehrten zu nennen. Bertha wurde eifersüchtig und übellaunig, endlich
auch zänkisch. Wir hatten keine Kinder, wir waren einander
Alles in Allem; ich hing auch jest noch mit unverminderter
Liebe an ihr wie ehemals.

In der länge der Zeit wurde unsere Lage unerträglich. Bertha war fünfzig, — ich noch immer zwanzig Jahre alt, mein Benehmen jedoch viel älter. Ich tanzte zwar nicht

mehr, aber mein Herz flog mit den Tanzenden, während ich meine Füße unbeweglich hielt. Man fing uns zu meiden an, man erzählte sich, ich stände noch in geheimer Verbindung mit einigen Freunden meines ehemaligen Meisters. Die arme Bertha wurde bemitleidet, aber gestohen. Ich selbst ward ein Gegenstand des Schreckens und der Verabsscheuung.

Was war zu thun? Wir saffen im Winter am Kaminfeuer, von der Armuth heimgesucht, indem Niemand die Erzeugnisse meiner Meierei kaufen wollte. Ich mußte oft meilenweit reisen, um mein Eigenthum an Orten abzuseten,
wo man mich nicht kannte.

So fagen wir benn am Kaminfeuer einfam beisammen, ber Jüngling mit bem gealterten Innern und sein veraltetes Beib. Bertha brang neuerdings in mich, ihr die Bahrbeit zu bekennen; sie wiederholte Alles, mas man ihr je über mich gesagt batte, fie machte ihre eigenen Bemerkungen baju, fie beschwor mich, dem Baubermefen ju entsagen, fie behauptete, daß graue Saare iconer feien, als meine kaftanienbraunen Locken, fie fprach viel von der Chrwurdigkeit bes Ulters, welche ber Beringschägung, bie man ben Rinbern zeige, weit vorzuziehen sei, sie beutete sogar barauf bin, daß ich als Schwarzfünstler wurde verbrannt werden, und baß es ihr, die ich in mein Beheimniß nicht einweihen wollte, bevorstehe, als Mitschuldige gesteiniget zu werden. Endlich drang fie in mich, ihr mein Bebeimniß zu eröffnen, und fie an allen Vortheilen, beren ich felbst mich erfreute, Theil nehmen zu laffen; wo nicht, so fei fie entschloffen, mich an-

zugeben. Den Schluß machte sie dann damit, daß sie in Ehränen zerfloß.

Bedrängt, wie ich war, hielt ich es für das Beste, die Wahrheit zu sagen; ich hütete mich aber, ja nur von einem langen Leben, aber nicht das Geringste von der Unsterblich-keit zu sprechen. Als ich mein Bekenntniß abgelegt hatte, stand ich auf und sagte:

"Und nun, meine Bertha, willst Du ben Geliebten Deiner Jugend angeben? — Nein; Du wirst es nicht! Es ist aber ein hartes Loos, daß Du, mein armes Weib, leiden sollst durch mein Unglück und durch des Alchimisten verwünschte Kunst. Ich will Dich verlassen; Du hast Verzmögen, und wirst Freunde sinden, sobald wir getrennt sind. Ich scheide von Dir. Jung und kräftig, wie ich bin, kann ich arbeiten, und, unverdächtig und unbekannt, mein Brot mir verdienen. Ich liebte Dich in Deiner Jugend. Gott sei mein Zeuge, daß ich Dich in Deinem Alter nicht verlassen würde, wenn nicht Deine Sicherheit und Dein Glück es erzheischte."

Ich nahm meine Müße und schritt der Thüre zu; in einem Augenblicke fühlte ich mich von Bertha's Armen umschlungen und ihre Lippen auf den meinigen. "Nein, lieber Mann!" rief sie: "Du sollst nicht allein von hier fortziehen; nimm mich mit Dir! Wir wollen diesen Ort verlassen, und unter Fremden unverdächtig und sicher leben. Noch bin ich ja nicht gar so alt, um Dir Schande zu machen. Mit Gottes Hilfe werden auch die Reize Deiner unnatürlischen Jugend balb abnehmen, und Du wirst ein, Deinen

Jahren angemeffenes Außeres bekommen. Verlassen barfst Du mich auf keinen Fall!"

"Ich bleibe bei Dir," sagte ich, die Umarmung der guten Seele herzlich erwiedernd; "ich wollte ja nur Deinetwegen mich von Dir trennen. Ich bleibe nun als Dein treuer Gatte bis zum legten hauche meines Lebens bei Dir!"

Um nächsten Tage trafen wir Unstalten zur Auswanberung; wir verkauften unser Besithum, so gut es sich in
ber Gile und unter solchen Umständen thun ließ, nicht ohne
Schaden, brachten aber doch eine Summe zusammen, die,
wenigstens so lange Bertha lebte, für uns hinreichen
konnte; dann verließen wir, ohne Abschied zu nehmen, unsere heimat, und zogen nach einer abgelegenen Gegend im
westlichen Frankreich.

Es war eine schwere Sache, die arme Bertha aus ihrer Beimat in ein fremdes Land mit fremder Sitte, frember Sprache zu versetzen. Sie bemühte sich, die scheinbare Ungleichheit unseres Alters durch tausend weibliche Künste — rothe Schminke, jugendliche Kleidung und jugendliches Benehmen zu vermindern. Ich konnte ihr deshalb nicht zürnen; trug ich denn nicht selbst eine Maske? Warum sollte ich mit der ihrigen schmollen, weil sie einen nicht so günstigen Ersfolg hatte? Ich ward betrübt, wenn ich daran dachte, dies sei meine Vertha, die ich ehemals so zärtlich liebte, das schwarzäugige, schwarzlockige Mädchen mit dem bezaubernden Lächeln und dem schwebenden Gange, — dieses nun verschrumpfende, trippelnde, gezierte alte Weib! Aber ach! dieser Kontrast war ja nur meine Schuld; ich mußte sie beklagen. Ihre Eisersucht ruhte nie. Ihre vorzüglichste Be-

mübung ging babin, zu entbeden, bag ich felbit, ungeachtet mein Außeres bas Gegentheil zeigte, zu altern anfange. 3ch zweifle nicht, daß fie mich berglich liebte, bin aber fest überzeugt, bag noch kein Weib auf Erben bie Liebe zu ihrem Batten auf eine fo qualende Urt zu erkennen gab. Sie wollte in meinem Ungefichte Rungeln bemerken, in meinem Bange Abgelebtheit, während ich jugendlich fraftig einherschritt, ein Bungling unter Junglingen. 3ch getraute mich kaum, irgend ein weibliches Wefen anzuseben; fie konnte aber nicht aufboren, allen Bekannten ju betheuern, bag mein frifches, blühendes Aussehen nur die Folge eines in meinem Innern liegenden Reimes balbiger Berftorung fei. Meine Jugend, fagte fie, ware nur eine verborgene Krankheit, die mir, wo nicht einen plötlichen Tob, boch bas Unglück brobe, eines Morgens mit ichneeweißen Saaren und zur Erbe gefrummtem Rucken zu erwachen. Ich ließ fie reben, und konnte nicht umbin, ihr felbst Glauben beizumeffen, fleinmuthig durch die Vorsviegelungen ihrer aufgeregten Fantasie.

So verlebten wir manches Jahr. Bertha murde frankhaft und bettlägerig; ich pflegte sie wie eine Mutter ihr Kind. Sie ward mit jedem Tage mürrischer, und sang immer das alte Lied, wie lange ich sie überleben werde. Ich ertrug es mit Geduld; sie war ja mein in der Jugend, mein im Alter. Als ich endlich ihren Grabhügel mit Blumen bedeckte, vergoß ich bittere Thränen, ergriffen von dem schmerzlichen Gefühle, daß ich nun Alles verloren hatte, was mich an das Leben band. Ich glich dem Schiffer ohne Ruder und Kompaß auf stürmischer See; ich glich dem verirrten Wanzberer auf unübersehdarer heide, wo kein Grenzskein ibm zum

Wegweiser dient; nur der Tod war der Leuchtthurm, auf welchen ich meine lette Soffnung seste.

Ich wiederhole benn meine erste Frage: "Bin ich unssterblich?" — Es ist wahrscheinlich, daß der Trank des Alschimisten kein ewiges Dasein auf Erden, sondern nur ein ungewöhnlich langes Leben bewirkt; ich hoffe es. Und überbieß genoß ich ja auch nur die Hälfte des Trankes. Bedurft' ich nicht des ganzen, um die Wirkung des Zaubermittels vollkommen zu machen? Die Hälfte des Elixirs der Unsterblichkeit getrunken haben, ist eben so viel, als zur Hälfte unsterblich sein.

Ber vermag aber die Sabre einer balben Unsterblichkeit ju gablen? Oft finne ich nach, wie es möglich mare, bas Unendliche zu theilen. Manchmal glaube ich ben Druck bes berannabenden Alters zu fühlen. Ein graues Saar bab' ich auf meinem Saupte gefunden. Thor! klage ich darüber? Ja, die Furcht vor bem Alter und bem Tode fcbleicht oft eisfalt durch meine Abern, und je langer ich lebe, besto mehr fürchte ich den Sod, felbit, indem ich bas leben verabicheue. Ein solches Rathsel ift ber Mensch! 3ch habe auf die blaue Tiefe fo manchen stillen Gees, auf fo manchen gewaltig binftromenden Rluß mit Wehmuth bingeblickt, und babei ausgerufen : "Der Friede bewohnt biefes Bewässer!" Dennoch wandte ich meine Ochritte, um noch einen Sag zu leben. 3ch babe mir felbst die Frage gestellt: ob Gelbstmord ein Berbrechen ware fur einen Menschen , bem fich nur auf folde Beise die Pforten einer andern Belt öffnen ? Uch! selbst meine Mitmenschen konnte ich nicht für meine Brüder erkennen, benn meine unvertilgbare Lebenskraft und ihre ephemere Eristenz bildeten eine zu weite Kluft zwischen uns, alle Gemeinschaft hindernd.

So verlebte ich benn manches Jahr einsam, meiner selbst überdruffig, nach dem Tode verlangend, doch nie sterbend, — ein sterblicher Unsterblicher! Beder Ehrgeiz noch Sabsucht findet Eingang in meine Seele, und die glübende Liebe, die an meinem Berzen zehrt, ach! sie lebt da, unerwiedert und unfähig, sich zu ergießen, — nur mir zur Qual.

Noch diesen Tag fann ich auf Mittel, wodurch ich, ohne Selbstmord und ohne einen Undern zum Mörder zu machen, mein Leben enden könne, ein Mittel, dessen zerkörende Kraft das Menschengebilde nicht zu ertragen vermag, selbst, wenn sie mit der, mir eigenen Jugend und Stärke begabt wäre. So gedenke ich meine Unsterblichkeit in den Probiertiegel zu legen, und entweder für immer zu ruhen — oder unversehrt aufzutauchen, das Wunder und der Wohlthäter des Menschengeschlechtes.

Nichtige Eitelkeit bewog mich, biese Blätter zu schreiben. Ich wollte nicht sterben, ohne einen Namen zu hinterlaffen. Drei Jahrhunderte sind versieffen, seit ich jenes unselige Elixir trank; ehe noch ein Jahr zu Ende geht, will ich ablegen diesen Leib, diesen engen Käfig für eine Seele, die nach Freiheit dürstet, will ihn preisgeben den zerstörenden Elementen; überlebe ich aber auch dieses Jahr, soll mein Name als einer der berühmtesten unter den Menschensfindern glänzen!

## Die Welt ohne Menschen.

Gine Siebernachts-Traumgeschichte.

## Mai- und Geburtefeft.

Mm ersten Maitage hatte Seinbal, ber menschenfreundlichste und frohsinnigste aller Oberamtmanner, eine Gefellichaft von Frauen und Mabden, Mannern und Junglingen, hellen Beiftes und eblen Bergens, auf fein Canbhaus zu sich gebeten. Nach Sonnenuntergange, als die fühlen Abendlüfte luftig in ben mit weißen und rothen Bluten gefcmudten Baumwipfeln fpielten, versammelten fich die Bafte am Eingang bes Rofenwalbchens; fo bieg eine vom Oberamtmann mit der gartlichften Gorgfalt gepflegte Gartenpartie von Rosensträuchen und Rosenbaumen, die fo bicht an einander ftanden, und fich fo in die gange und Breite ausbehnten, bag ber himmel über ber, aus bem bichten Laubgrun aufglühenden Rosenfulle einen dunkelblauen Balbachin und im Sintergrunde eine Schlugdekoration von glans gendem Ugur bildete, an welcher ber mildleuchtende Mond wie ein freundlicher Schutgeist ber Eintracht schwebte.

Dem freudigen und freundlichen Lustwandel ber verfammelten Gafte felgte Sviel und Tan; im Freien; ein Abendichmaus im Gartensalen machte den Schluß des Feftes. Heiter und liebreich saß die Gesellschaft um den kerzenhellen runden Tisch. Lebhaft bewegte sich das Gespräch; es verstummte aber plöglich, als die Uhr des nahen Derf-Kirchenthurmes mit dumpfen Schlägen die feierliche Mitternachtstunde verkündigte.

Nachdem der Schall verklungen war, stimmten wir Schiller's "Lied an die Freude" an, um den kaum getorenen Wonnemond würdig zu begrüßen. Seindal und sein allerliebstes Töchterlein Rosa sangen abwechselnd die Strophen, und nach jeder Solopartie fiel der Chor mit festsichem Jubel ein.

Unter so vielen und so gesprächigen Menschen war und blieb i ch ber einzige Ernsthafte und Schweigsame, benn ich fühlte mich unangenehm ermüdet, theils durch das eifrige Betreiben verdrießlicher Berufsgeschäfte während des ganzen Tages, theils auch durch einen forcirten Ritt. Vergebens bemühte sich das liebenswürdige Röschen, des Umtmanns Töchterlein, mich zu erheitern; vergebens begleitete sie jeden Vers ihrer Solopartien, worin eine Deutung auf unser Verzhältnist zu sinden war, mit dem lieblichsten Lächeln, über welchem die Strahlen aus ihren leuchtenden Augen wie Lichtfunken über die Spiegelstäche eines vom Abend beglühten Vaches hinschwebten.

Ein fortwährender Bechsel von Frost und Sige hielt meine Sinne gefangen; meine melancholische Stimmung wi-

berstand bem sonst so mächtigen Zauber. Dennoch wollte ich mich so eben ermannen, und bem guten Mädchen ihr zärtliches Bemühen mit einem bankenden Blick und Sändedruck vergelten, als plößlich alle Rosenfarbe von ihren Wangen verschwand. Sie wurde immer blässer und blässer, ihr Gesang immer schwächer und schwächer; plößlich sank sie vom Stuhle. Ich wollte aufspringen, die Gesunkene emporheben, aber ach! ich fühlte meine Glieder erstarrt, keiner Bewegung fähig. Auch die Sprache war mir versagt.

Alle Unwesenden rannten durch einander, belfend oder Bilfe suchend. Der Gine flagte bie feindselige Machtluft an, ein Underer die Schreckende Beifterstimme der dumpfhallenden Thurmuhr, ein Dritter die Überreigung der Merven burch den Enthustasmus bes Befanges; ein Bierter meinte, Rosden habe etwas Unbeimliches im bunkeln Sintergrunde bes Gartens zu feben geglaubt, und fei von dem ploglichen Entfegen übermältiget worden. 3ch felbft, in Leibes = und Beisteslähmung versunken, verwünschte meinen Buftand und bas feindliche Schicksal verwickelte mich in ein Chaos bombaftifch-lächerlicher Redensarten, und ich argerte mich, daß ich alle diese unerhört ichonen Phrasen Niemanden mitzutheilen vermochte. Meine pathetischen, in mich verschloffenen Gebanfen thaten aber so wenig Wirkung, als alle Hilfsmittel, die man zu Rösch ens Belebung anwendete. Uch! sie erwachte nicht mieder.

Die nächste Szene, die auf biefes schreckliche Ereigniß folgte, war von höchst einfacher und stiller Urt. Die Erinnerrung sagt mir nämlich, daß ich in der Einsamkeit meines

9git # Google

Bimmers, welches mir glühend heiß zu sein schien, auf dem Bette lag und manchmal mit halbem Leibe emporfuhr, aber sogleich wieder zurücksiel. Während ich so mit mir selbst Ballon zu spielen schien, mein Leib Funken sprühte, die Augen brannten und die Schlaslosigkeit gleich einem bösen Geiste mich quälte, fiel meine ganze Aufmerksamkeit plötlich auf mein schneeweißes Kopfkissen. Ich dachte daran, wie viel holde Stunden ich sanft ruhend auf demselben verträumt, und wie viel qualvolle Stunden ich hier auch schlassos durchjammert hatte; der weich schwellende Polster erschien mir bald wie ein lebendes Wesen, Freund und Feind zugleich, und ich brach in folgenden Monolog aus:

"Du Schauplas der widersprechendften Gemuthsftimmungen! Du Schwanenbusen grangenlofer Freuden! Du Bollenpfuhl unendlicher Leiden! Du Zauberkahn, auf bem ich das Reich der Macht manchmal blitsschnell durchflog, in bem ich aber auch manchmal wie in einer Sandbank ftack! Du Rubeplätchen, auf dem mir oft, wie dem Glücklichen, feine Stunde ichlug, auf bem ich aber nicht felten auch die ungabligen Minuten fcblaflofer Nachte gablte, Die fein Ende nahmen! Du Friedenstempel bes Leibes und ber Geele! Du Marterkammer der Finsterniß und der Schwermuth. der 3mietracht mit mir felbst und der Bergweiffung! Du Lilienbeet des Wohlbehagens und der Feenwelt! Du Tummelplas ber Sturme aller Leibenschaften! Du Aolsharfe hoffnungsvoller Buniche Du flammender Scheiterhaufen der wild aufgeregten Kantafie! In welcher angenehmen Ermübung eilte ich oft, ben raftlofen Beschäften bes Tages entschlüpfend,

ober von einem langern Spagiergang fanft ermubet, pher aus einer frohlichen Gefellschaft jurudkehrend, ju bir, bu bolbes Ropffiffen, legte mein ichlaftrunkenes Saupt auf dich. und wiegte mich, glücklich wie ein frohliches Rind, in beitere Bedanken ein, bis endlich ein fuger Schlummer meine Sinne betäubte, mich mit luftigen Bauberbilbern umgautelte, meine machen Traume zu verwirklichen, und die innigsten Buniche meines Bergens ju erfüllen ichien! Bie gerne legte ich mein ichweres Saupt auf beine Klaumenbruftung, wenn Forverliches Leiben mich jum Ufpl bes Bettes flüchten bieß! Bie viele Gorgen vergaß ich im Beichbilde beines Friedens. bu narkotischer Freund! Wie viele Thranen, bem Undank und der Lieblosigkeit der Menschen geweint, bast du theilnebmend eingesaugt und getrocknet! Ich möchte bich füffen. bu liebes Riffen, wenn ich fo überbente, wie viel ich bir ju banfen habe. Alles, mas bu fur die mir geleisteten Dienste verlangteft, war, bag ich beine Rlaumen täglich aufrutteln, und bir öfter ein neues weißes Überkleid geben ließ. O baß man boch auch abgenütte Menschenherzen und verfrüppelte Menschenseelen auf eine abnliche Beise in moralischer Beziehung eben fo leicht berftellen, reinigen und verbeffern fonnte! Bie viele Leiden und Freuden, wie viele Bunfche, Soffnungen und Entwürfe, Die ich feinem Menichen offenbaren fonnte, habe ich bir vertraut, bu treuer, verschwiegener Freund! Wie oft warst du der einzige und der beste Urst für meine Geelen: und Bergenemunden! Du follft mir auch immer ein Kleinod bleiben bis jur letten Stunde meis nes Lebens, follft, liebes Ropfkiffen, meinem Sauvte fo lange die Ruhestätte des heiligen Schlafes, bleiben, bis du, wenn einst sein stiller Bruder, der fanfte Tod, an mein Krankenlager tritt, mein Sterbekissen wirft, von welchem mein letter hauch in die Lufte, meine Seele zu Gott flieht!" —

Indem ich faum bie letten Worte gesprochen batte, erfcoll Trauergeläute, und Grabgefange ertonten bazwischen. Da fing mein avostrophirtes Kopfeisen fich auszudebnen und zu verarößern an; es gewann allmälich bie Gestalt eines glanzenden weißen Ochmanes, der fich mit gewölbten Flügeln emporbob, mich wie auf einem Klaumenkabn forttrug, und fich endlich vor dem halbzerbrochenen Gitterthore eines Kirchbofes niederließ. 3ch flieg aus. Gin fcmarger Leichenzug wallte nach bem Ort ber Rube. Der Sara wurde in Die ausgehöhlte Grube bingbaefenkt. Nachgeworfene Blumen überdeckten ihn wie ein bunter Teppich. Alle Lebendigen entfernten fich bann bleich und ftumm von bem frisch aufgeworfenen Bugel. Die Lobtengraber ichleuderten ihre Spaten in einen dunkeln Binkel bes Beinhaufes, und verließen, trag und gleichgültig burch bas bobe Gras binfdreitend, ben leeren Rirdhof.

Bulest schwankte der Oberamtmann Beindal hinaus, und rief mit dumpfem Schluchzen: "O mein Kind, mein gutes, holdes Kind!" —

Die hier Begrabene war — sein Rosch en. 3ch sank, keiner Thrane, keines Seufzers mächtig, in stummer Verzweiflung auf bas Grab. Plöglich erhob sich aus bem Todetenhügel, in aller Fülle und Glut ihrer herrlichkeit, — eine Centifolie; auf einem ihrer Blätter standen, wie mit sanft

leuchtenden Mondstrahlen hingeschrieben, die folgenden Worte: "Todt ist das holde Mädchen, ausgestorben mit ihr die Welt; Du selbst aber bist bestimmt, die Reise durch eine Welt; Du selbst aber dist bestimmt, die Reise durch eine Welt ohne Menschen zu machen, und das Stillsleben des menschlichen Nachlasses zu beschreiben. Entferne Dich denn sogleich vom Grabe, und durchwandere Städte und Länder! Sauge alle Sonnenstrahlen des Daseins in Dich, um in der Nacht Deines Schmerzes, wie der Karfunkel und die Katzenaugen in der Finsterniß, desto heller zu glänzen!"

Ich hatte ben Rosenbefehl kaum gelesen, ba trat ein bunt und sonderbar gekleideter Mann, der mich freundlich begrüßte und sich für ben Fantasus ausgab, in den Kirchhof, stellte sich an Röschens Grab, und sprach, nachdem die Blätter der Centifolie einen Trauerchor gesungen hatten, mit einer äußerst wohlklingenden Stimme:

"Beburtstagsrede an Roschens Grabe."

"Meine lieben Herren und Frauen! Ich verstehe unter dieser Titulatur keine eigentlichen Herren und Frauen, sonbern Zuhörer, nämlich Wögel, Käfer, Blumen, Kräuter, Grashalme, Steine, Abendwolken, Abendthau u. f.
w., benen ich sämmtlich nicht nur Lebenskräfte, sondern
auch ein eigentliches Gefühl für Schmerz und Lust, in so
ferne es wenigstens ihre eigene Person betrifft, zutraue; denn
ich kann mich nicht überreden, daß z. B. eine Blume, wenn
man sie pflückt, abreißt oder abschneibet, keinen Schmerz
empsinde, oder wenn Thau und milbe Sonnenstrahlen auf

sie fallen, ober sanfte Lüste sie hin und her schaukeln, kein erfreuliches Wohlgefühl genießen soll. Insbesondere ist es Ihnen, liebwertheste Blumen und Kräuter, wohl bekannt, was es heiße, geboren werden und sterben, indem Sie selbst in jedem Herbst den Schmerz erfahren, zu sterben, und in jedem Frühlinge das Vergnügen empfinden, wieder neu geboren zu werden."

"Indemich daher eine Geburtstagerede an Röschens Grabe halte, bin ich überzeugt, auf die Sympathie geneigter Zuhörer um so mehr rechnen zu dürfen, als ich es für eine ausgemachte Sache halte, daß sogar ein Stein, welchen ein böser Mensch einem guten an den Kopf wirft, mehr Schmerzempfindet, als der Böse, welcher ihn nach dem Guten schleubert."

"Der Lustgesang der Bögel, das fröhliche Summen der Räfer, insbesondere das Leuchten der Johanniskäfer und der Abendwolken, so wie die bunte Kleidung der Blumen,— sie machen auf mich einen solchen Eindruck, daß ich in einer lustigen Gesellschaft zu sein und meine Rede vor Wesen zu halten glaube, die so lebensfroh sind, daß sie, gleich den Kindern, gar keine Idee vom Sterben und vom Tode haben."

"Meine Rebe ist aber nichts Anderes, als — ein Ausbruch, boch kein Sokaier-Ausbruch, sondern ein Ausbruch bes Entzückens, welches sich nicht länger im gläsernen Brustzgehäuse zurückhalten läßt. Wen sollte auch nicht ein ungeheures Entzücken ergreifen, wenn er in einer auserlesenen Gesellschaft vor vollen Schüsseln, vollen Flaschen und vollen

Herzen dasit, die insgesammt der Kocktunst, dem Beingebirg und der Menschheit Ehre machen? Dabei läßt sich aber der Vorzug der Herzen vor den Schüsseln und Flaschen nicht verkennen, indem diese immer leerer, jene aber immer voller werden. Leere Herzen gleichen der Bindmühle, deren Flügel, vom Binde getrieben, unaufhörlich plappern, ein volles Herz gleicht aber dem vollen Beinfasse, welsches, wenn man daran klopft, keinen Lärm macht, und eben dadurch zu erkennen gibt, daß es voll ist."

"Meine Rede soll also, um weber zu wortreich, noch zu wortarm zu sein, die Mitte halten zwischen Windmühle und Weinfag."

"Ich habe mir für diese Rede einen Stoff erwählt, welscher zugleich der angemessenste, der reichste und der interessanteste ist, — nämlich den Geburtstag selbst, indem man am Geburtstage am liebsten und häusigsten vom Geburtstage ge selbst spricht, indem ferner der Geburtstag das ganze Leeben hervorbringt und in sich enthält, und es ohne diesen Tag für uns gar keine andern Tage geben würde. Wir können uns wohl einen Palast ohne einen Eingang, ein vortrefsliches Werk ohne einen Anfang denken, aber — kein Leben ohne einen Geburtstag, welcher der Buchstade A im Alphabet unsers Daseins ist. Und so hat denn nicht nur der Mensch einen Geburtstag, sondern auch das Jahr, ja sogar die Welt, und nur ein Einziger hat keinen Geburtstag, der Einzige, der von Ewigkeit her ist und in Ewigkeit sein wird."

"Meine Rebe felbst feiert heute gleichsam ihren Geburtstag, und bittet den glorreichen Geburtstag, der hier zum fünftigen großen Wieder = Auferstehungs = Frühling, wie eine Blumenzwiedel in die Erde hineingelegt wurde, sie als ein schwades, unwürdiges Andenken hinzunehmen, als eine Ephemere oder Eintagsfliege, die sich schon glücklich fühlt, wenn sie nur den Einen Tag durchlebt."

"Der Beburtstag ift bas icone Lebensprivilegium, welches Gott bem Menschen ertheilt, und welches baber auch von allen Menschen respektirt wird. Konnte so ein Geburtstag reden, fo wurde er fich vor allen feinen Tagesbrudern glucklich preisen. 3ch kann mir ihn lebhaft vorstellen. Es ift frühe Dammerung. Er erwacht, reibt fich die Mugen, ftreckt, auf rosafarbnen rauben Bolken liegend, behaglich die Glieder, erblickt den großen himmels - Solitar, die Sonne, an der Stirne bes blauen Rirmaments, und fpricht: "Sei willfommen, beimatliche Erbe, bu bolbes Reich bes Dafeins! Ich fteige jest zu bir binab, um einem Menschen, welchen Biele lieben, auch viele Freude zu bringen. Wie voll Sehnsucht fie mich icon erwarten! Und wie vergnügt ber Geburtstags= Mensch erwachen wird, wenn er kaum die Augen geöffnet hat, und mich ichon, in festliche Morgenroth = Balla ge= fleidet . vor feinem Bette fteben und fo freundlich lacheln fiebt, daß ein himmlischer Blang bas gange Rimmer erfüllt ! Dann tritt bie holbe Gattin ein, mit ihr bie Gohne und Löchter. Zebes von ihnen halt eine Babe in der Sand, die, so klein sie auch ift, für den Empfänger einen unendlichen Werth hat , so daß das Kleinste nun das Größte wird. Die

guten Kinder freuen fich aber doppelt, weil ohne ben gebornen Vater sie felbst ungeboren waren; und die bolbe Gattin erhöbt ibre Rreube durch bas ebelftolze Gefühl, bag Er für Gie geboren mar und Gie für 36n. Ihnen, die bas fone Vorrecht bes erften Buniches haben, folgen die Unbern, die fich die nicht angeborne Liebe erft erm erben mußten. Run ertont ein barmonischer Chor von Bergenswunschen, vom lieblichften Echo begleitet, welches aus jeder Bruft wiedertont und nachhallt. - 3ch bin ein recht glücklicher Tag, und das freut mich um fo mehr, als nicht alle Tage gleich find, und, wie die grmen Menschen es leider nur ju aut wiffen, nicht alle Lage Sonntag ift. Much habe ich das Glud, nur Einmal im Jahre ju fommen, und eben Diese Geltenheit erhöht meinen Borgug, benn Mues, mas wir immer und täglich haben ober haben konnen, verliert feinen Werth." Ich will bem Geburtstage feine Freude nicht verkummern; nur erlaube er mir die einzige Bemerkung, daß Manches geboren wird, mas lieber nicht hatte geboren werden sollen. Man bezeichnet folde Wesen mit dem Namen Musgeburt, weil diefen Musgeburten bie bofesten Eigenschaften angeboren find, die zu ihrem eigenen Verberben und zum Unheil vieler Saufende gereichen. Für phyfische Gifte hat man Gegengifte, für bie moralischen aber leider feine, oder wenige ftens nicht hinreichend fraftige."

"Eine althebräische Sage spricht von einem eigenen Reiche ber Ungebornen. In bemfelben schlummern ungeborne Nächte und Tage. Gott blickt von seiner Böhe auf die Schlummernden; er ruft sie nach seinem Gefallen; sie hören

ben Ruf, und treten freudig in ben Chor ihrer Ochwestern im Reihentange bes Jahres ein. In Diefem Reiche fchlummern aber auch die Seelen ber Ungeborenen. Diefes Reich ift still und formlos wie die Racht. Die Ungebornen werden in der Dunkelheit im Mittelpunkt ber Erbe gebilbet; ba barren fie bes Lichtes, wie jest alle Gefcopfe ber Morgenrothe barren. Und fo fagen wir denn von bem, ber geboren wird, daß er das Licht der Welt erblicke. Wohl mag Mander in jenem Reiche ber Dichtung lange warten muffen; bafür hat aber ber Schöpfer alles Bebornen, bes Lebenbigen fowohl als auch bes fogenannten Leblofen , die Verfügung getroffen, daß Alles, mas einmal geboren ift, nie mehr verloren geht, meder in der Korperwelt, noch im Beifterreich. Jebe eble Empfindung, jeder große Bedanke, jede schöne That, - sie leben ewig, klingen ewig fort in ber grofien Sarmonie bes Weltalls, und werden gleichsam neu geboren, so oft sie eine verwandte Geele treffen. Und so ift benn die Ewigkeit ber Seligen eine unaufhörliche, fich felbit erzeugende Geburt und Biedergeburt des unvergänglichen Beften und Ochonften !"

"Kehren wir nun wieder zu unserer Erbe zuruck, so finben wir auch hier bas große Geburtsfest ihrer Schöpfung; ihr Schöpfer selbst taufte sie mit ben heiligen Worten: "Es werbe Licht!" Und die Neugeborne, welche das Licht und sich selichfam zum Angebinde erhielt, sang den Freubenchor: "Und es ward Licht!""

"Sei aber unser erster Geburtstag auch noch so schon und freudenreich, noch schöner und freudenreicher ist unser zwei-

tes Geburtsfest, nämlich unsere Wiedergeburt, wo der Sarg die Wiege der Unsterblichkeit wird, und das Grab der Blumentopf, aus dem wir in den Himmel hineinblühen, aus unserer Usche, dem Phönix gleich, neuverjüngt hervorgehen, und aus der nächtlichen Todesgruft in das ewige Lichtreich eintreten."

"Röschen! holbe Rosenknospe! Sier verblüht bist Du, um jenseits ewig zu blühen. Der Augenblick Deines irdischen Welkens ift ber Augenblick Deines unvergänglichen Daseins! Seil Dir an Deinem Geburtofeste! Zu Deinem Angebinde gibt Dein himmlischer Vater Dir die ewige Seligkeit.""

Der Redner verschwand plötzlich, wie ein Sonnenstrahl hinter Wolken. Vor mir stand die Inschrift der Centifolie.

Ich erhob mich vom Grabe, um, dem Zaubergesetze Bunderblume gehorchend, die mir anbefohlene Reise sogleich anzutreten. Ich überzeugte mich auch bald von der Wahrheit dessen, was die Orakelblume mir verkündigt hatte, indem mir auf der langen Strecke des Weges, welchen ich, vom Kirchhofe kommend, zurücklegte, nicht eine einzige menschliche Gestalt entgegentrat, nicht ein einziger Laut der Menschenstimme mir entgegenscholl. So kam ich denn vor das Dorf binaus.

## Die Glementar : Geifter.

Kornfelder und Beinberge, Wiesen und Bache, Saufer und Balbchen zeigten sich mir ringeumher, aber, so
sehr ich auch meine Augen anstrengte, — ein menschliches Wesen war nirgends zu erspähen. Vogelgesang auf allen Bäumen und Sträuchen, Brüllen, Blöcken und Bellen, Brummen und Summen auf allen Seiten, — aber kein Wort, kein menschlicher Laut.

Thur und Thor stand mir überall offen; Briefe, Tagebücher, Memoires, Manuskripte und Urkunden aller Bibliotheken und Urchive, alle Schreibtische und Toiletten standen mir zu Gebote. Ich fühlte eine mir innewohnende Kraft, hundert Zeilen mit Einem Blick und tausend Blätter in Giener Minute zu lesen. Wie konnte mein Geist in allen diesen Schägen schwelgen, auf einem Meere von Gedanken und Bildern schwelgen, und sich in die Abgründe der geheimsten Geschichten des menschlichen Herzens versenken! Zugleich ging in mir auch ein Stern der Hoffnung auf, mit dem ganzen Thiere, Pflanzene und Mineralreiche in eine unmittelbare Verbindung zu treten.

Ungeachtet aller dieser schönen Erwartungen befiel mich bennoch ein banges Grauen. Das schmerzliche Gefühl bes Geschiedenseins von allen Wefen meiner Urt faßte mich wie eine eiskalte Tobtenhand. Beklommen, verwirrt und betäubt, sank ich endlich, dem Übermaß der auf mich eindringenden Gefühle erliegend, in tiefen Schlaf.

Als ich erwachte, lag ich am Abhange eines bellarunen Berges, vor dem fich ein eben fo bellgrunes, freundliches Thal im Molenichimmer bes Abends ausbreitete. Soch auf bem Gipfel bes Berges fant ein Salamanber; er glich einer aus einem Bulkan emporsteigenden Feuerfaule. Der purpurne Morgenhimmel ichien gegen ben funkensprühenden Beift kaum blag rofenfarb zu fein. Re glübenber bie Sonnenstrahlen auf ihn herabbrannten, besto feuriger und freubiger flammte die Glut bes Keuergeistes empor. Im Fühlen Thal ichwebte eine freundliche Oplphide, weiß und blau geflügelt, zwischen blübenden Jasminlauben und über farbenschimmernden Blumen. Wo immer die Spielende hinflog, murde fie von den Luftgefangen der Bogel begrußt, und ein Regenbogenglant, ber von ihr felbst ausging, wölbte fich über fie. Muf ber fpiegelhellen Rlache eines flaren Sees ichwamm eine fanfte Ondine, die fich behaglich auf ben Wellen wiegte, und fich bann von Beit zu Beit an einen Rohrstängel bes ichilfumkrangten Ufere lehnte. Mus einer bunkeln, kuhlen Grotte fprang plotlich ein Gnome bervor, eine feltsame kleine Rreatur, die fonderbarfte Mischung von einem Uffen, einem Lappen und einem Grönländer. Muf ber kaum zwei Fuß hohen Kigur faß ein schwarzlockiger, dicker Ropf. Im braunrothen Gesicht funkelten ichief geschlitte, brennend schwarze Auglein. Aus den vollen Wangen mit vorragenden Backenknochen trat eine ichelmische, berbe Stumpf= nafe mit aufgeworfenen Lippen bervor, worunter ein fpigiges Rinn fatirisch in die Welt hineinstach. Luftigkeit und Schelmerei schienen in der drolligen Figur ju Saufe gu fein.

Das luftige Erdmännlein fclug einige Mal hinter einander mit größter Schnelligfeit ein Rad, fprang wie ein elastischer Ball wieder in die Bobe, ftemmte die Urme in bie Seite und jauchtte babei fo gellend, bag es mir in ben Ohren weh that. Die Gilphide und die Ondine beluftigten fich an feinem tollen Poffenspiele, befonders an der Nachäffung menfclicher Geberben, worin bas Duodezmannchen fich befonbers gefiel. In tiefem hintergrunde ber Grotte lag ein anderer In ome von bochft dufterm Befen, ber fich von ber Elementargeifter = Befellicaft feindselig absonderte. Ein furger, aber febr dichter ichwarzer Bart umgab bas bleichaelbe Beficht, auf welchem Sag und Bosheit fich mit ber tiefsten Schwermuth vereinigten. Die wildrollenden Mugen blipten wie glübende Roblen aus dem Dunkel der Boble bervor. Er ftobnte flaglich und fließ von Beit zu Beit Bermunichunaen aus.

Die freundliche Silphide flog zwischen den Geistern von so verschiedenartiger Natur vermittelnd hin und her; sie bot alle Liebenswürdigkeit und den Reiz der sanftesten Beredsamseit auf, um die Versammlung zur Eintracht und heitersteit zu stimmen.

Endlich erreichte fie ihren Zweck jum Theile, und es entspann fich zwischen ben Elementargeistern folgendes Gesfprach:

Der düftere Gnome. Und so wären benn wirklich alle Menschlein vom Angesicht ber Erde weggeblasen? Prosit! Nur das Warum möcht' ich wissen.

Der lustige Inome. "Man weiß es nicht." So lautet das Motto vor der Geschichte des Menschengesschlechtes.

Der düstere. Und weiß man auch nicht, was mit ben Kindern des Staubes geschehen ist und wohin sie gekommen sind?

Der lustige. Man weiß dies eben so wenig, als tausend andere Dinge. Sie waren, sind aber jest nicht mehr; damit Punktum! Auf jeden Fall gibt's nun auf der Erde freien Spielraum.

Der büftere. Und Rube.

Salamander. Und lange Beile jum Bergeben.

Splphibe. Und ein ungeftörtes Gebeihen für bas Pflanzenreich, und eine freudige Existenz für die Thiere, die nun von keinem Menschen gefangen, gejagt, geplagt, getödtet und verschlungen werden, mithin nun ein längeres Leben unverkümmert genießen, keines gewaltsamen Todes sterben werden.

Der büstere Gnome. Falsch! Sie werden, sag' ich, einander nun selbst jagen und plagen, tödten und schmaufen; benn das Vorrecht des Stärkeren und Listigeren besteht unter ihnen eben so gut, wie es unter den Menschen bestanden hat. Die Glut der Leidenschaften ist nicht erloschen; sie brennt fort, wie die Lava im Innern des Vulkans, und der Geist der Grausamkeit und der Zerstörung wird walten, so lange ein lebendiges Wesen eristirt. Die sanste Taube gurnt so gut wie der grimmige Tiger, und der Sperling verfährt gegen die Mücke so grausam, wie der Geier gegen den

Sperling, und wie die Pflanzen, deren jede der nächsten von ihrem Nahrungsstoff so viel entzieht, als sie will und vermag.

Salamander. Schelte mir Keiner die Leidenschaften! Ohne sie wäre das Menschenleben halb Schlaf, halb Lod gewesen. Stillstand und Ruhe ist ein Sumps, in dem das Beste ersticken muß; durch Kamps und Glut reift und gedeiht aber das Herrlichste aller Urt.

Ond in e. Kampf und Glut? Weg mit den Unholden! Mord und Zerstörung ist ihr Werk. Mir ist die Größe selbst verhaßt, wenn sie auf Kosten des behaglichen, anmuthigen Still-Lebens errungen werden muß. Ich lobe mir das sanste Hingleiten des spielenden Baches, das liebliche Schaukeln und Wiegen des spielestlaren Sees. O wie freute ich mich ehemals, Menschen zu sehen, denen die Erde durch Ruhe, Mäßigung, Eintracht und friedlichen Genuß zur freundlichen Geimat wurde!

Splphide. Auch ich bin der Erdenheimat hold; man muß sich aber doch von Zeit zu Zeit mit leichten Flügeln über sie erheben können. Ich liebe das Sanste, nur darf es nicht mattes, flaches, alltägliches Einerlei werden. Ich ruhe gerne auf Blumen, aber noch lieber schwebe ich über sie hin, benn schön ist das Leben zwischen himmel und Erde, und glücklich vor Allen sind jene Wesen, welche beiden Elementen zugleich angehören.

Der luftige Gnome. Bon allen Dem, mas Ihr ba fantasiret, war an der verschwundenen Schauspielertruppe der irdischen Tragikomödie nichts zu finden. Die Ginen ge-

fielen fich in der Raferei, die Undern verfanken in den Sumpf der gemeinsten Genuffe, Die Dritten verloren fich in Traumen. Wohin ich blickte, fab ich nichts, als Thorbeit, Marrbeit ober Stumpffinn. Be ernsthafter und wichtiger biefe Menschenkinder fich geberdeten, defto nichtiger und läppischer waren ihre Sandlungen, defto erbarmlicher die Resultate bes gangen Treibens. 3ch mußte oft berglich lachen, ihr Geifter der Elemente, über eure großen Borfate jur Sublimirung ber armseligen Menschlein. Seht ihr nun ein, wie fruchtlos euer Bemüben mar? Thon bleibt Thon; darum batten wir Erdengeifter über fie die meifte Macht. 3ch fab, daß mit ihnen nichts zu thun war, und begnügte mich alfo, fie zu laffen, wie fie maren, mich aber an ben drolligen Marionetten nach Belieben ju beluftigen. Gie haben und Erdengeifter in ihren Sagen und Märchen als nedisch und tudisch, mitunter fogar als ichabenfroh und Unbeil ftiftend geschilbert, ohne dabei zu bedenken, daß der größere Theil der Menschlein felbst nicht anders beschaffen war. Schabe, bag diese Kreaturen ausgestorben sind! 3ch habe ihnen manchen Schabernack gespielt, und ich muß jest noch lachen, wenn ich baran bente; ich bin indeg, wie ihr wißt, weder boshaft, noch ein Possenreißer von Profession; ich kann sogar recht modest sein. Wenn aber Geden und Narren sich gar zu breit machten, dann lachte ich auch Jedem ohne Ruchficht und ohne Schonung in's Gesicht, und überließ mich meinem Sange sur Sartnre.

Der buftere Inome. Gang recht! Die Satyre mußte aber mit einer scharfen Geißel verfehen fein. Empo-

10 \* Google

rend war mir das Treiben biefer Menschen; es ware mir nicht möglich gewesen, mich an ihnen zu erluftigen. Ich zog mich aus Menschenhaß in die Tiefen der Erde zurück; aber selbst da hinunter drangen sie, vom Golddurste geleitet, mit ihren Versuchen und Verbrechen.

Der luftige Gnome. Wer fich über Thoren ärgert, ift selbst ein Thor. Für eine Schreckenszene sab ich wohl hundert Poffenspiele.

Sylphide. Unsere Anfichten find von einander so abweichend, daß wir uns wohl schwerlich je vereinigen werden. Fahren wir aber mit unserm Gegänke noch länger fort, so kann dies keine andere Folge haben, als daß wir uns umsonst erbittern.

Ondine. Bas beginnen wir aber nun auf der menichenleeren Erbe?

Sylphibe. Geht boch! Liegt nicht am Abhange bes Berges bier eine menschliche Gestalt?

Der büftere Gnome. Vermuthlich ein Tobter.

Der luftige Inome. Rein; er bewegt fich, er öffnet die Augen, er lebt.

Der Salamander, die Splphide und die Ondine brachen in ein Freudengeschrei aus, in welches der dustere Gnome einen dumpf hallenden Wehruf einmischte. Ich wußte nicht, ob ich träumte oder wachte; die Elementar-Geister lächelten und lachten über meine Verlegenheit. Nachdem ich mich von meinem Staunen erholt hatte, begrüßte ich die Eesellschaft mit gebührender Göflichkeit, und wurde von ihr.

mit Ausnahme bes duftern Gnomen, freundlich bewillkommt. Der lustige Gnome fragte mich, wie es denn komme, daß ich so ganz allein auf dem Angesicht der Mutter Erde wie eine überwinterte Fliege herumkrieche? Ich erzählte ihm den Vorfall beim unterbrochenen Maifeste und den von der Centifolie erhaltenen Auftrag, die Reise durch eine Belt ohne Menschen nicht nur zu unternehmen, sondern auch zu beschreiben.

"Prosit!" sagte bas Erdmännlein mit einem possirlichen Rundsprunge: "Vergiß dabei nicht mich und meine Herrn Kollegen, die gesammten Erd-, Luft-, Wasser- und Feuergeister, mit der unparteilschen Würdigung eines honetten und wohl qualisizieren Geschichtschreibers auftreten zu laffen!"

Ich versprach es, und bat die Dämonen zugleich um ihre gütige Unterstützung und Mitwirkung. Sie besprachen sich mit einander, dann schwebte die Splphide zu mir und sagte: "Unsere Hilfe soll Dir zu Theil werden, wenn Du sie verdienen wirst. Vor der Hand wollen wir und darauf beschränken, Dir, wenn Du etwa in Gesahren gerathen solltest, beizustehen, damit Du Deine Reise und die Reisebeschreibung gehörig vollenden kannst. Nun geh' und versuche Dein Glück allein, ohne Dich vom Glücke verblenden oder vom Unglücke verzagt machen zu lassen; denn wisse, Du wirst sonderbare Dinge sehen und hören, wirst auch so sellen den Alender Vbenteuer bestehen, so unglaubliche Ereignisse aus allen drei Reichen der Natur ersahren, daß Du Dich oft wirst recht zusammen nehmen müssen, um mit Ehren daraus zu kommen. Aus Wiedersehen!"

Damit verschwand die Geistergesellschaft. Ein unsichtbares Wesen gab mir einen Banderstab in die Sand; ich ergriff ihn, und setzte wohlgemuthet meine Füße in Bewegung.

### III.

# Der musikalische Muselmann. — Alagen einer Kremonesergeige.

Um Ende des Dorfes erblickte ich ein Landhaus im elegantesten Style gebaut; die freundliche Außenseite mit ihren glänzend weißen Wänden, hellgrünen Jalousien und dem rothen Ziegeldache zog mich an. Ich trat ein, stieg die sehr reinlichen Stusen einer mit schlankem Marmorgeländer versehenen Treppe hinan, und kam in einen lichten freundlichen Saal. Die mit Schweizergegenden bemalten Wände erregten meine Ausmerksamkeit; es waren Freskogemälde von einer Schönheit, wie ich sie noch auf keinem Gemäuer gessehen hatte.

Indem ich mich im Anschauen der Jungfrau und des Schreckhorns und mancher Sennenhütte vertiefte, schien es mir, als ob ich unter meinen Füßen ein leises Knarren vernehme. In demselben Augenblicke bemerkte ich am entgegengeseten Ende des Saales einen prächtigen Divan und auf dem Divan — zu meinem nicht geringen Erstaunen, — einen reich gekleideten Türken, der mit übereinander geschlagenen Beinen in voller Bequemlichkeit halb saß, halb lag, aus einem langen Pfeifenrohre Tabak schmauchte, die eine

Sand streichelnd an ben glänzenden schwarzen Bart hielt, und mich mit seinen großen, weit vorragenden, glogenden Augen firirte.

Der erste Einbruck, welchen diese überraschende Erscheinung auf mich machte, war eine Auswallung des Jornes gegen die lügenhafte Rose, die mir verkündet hatte, daß ich der lette Mensch sei und in dieser Eigenschaft zu reisen habe; ich suchte mich aber sogleich zu fassen, verbeugte mich mit zuvorkommender Höslichkeit gegen den stolzen Türken, welchen ich für den Eigenthümer des Hauses hielt, und bat ihn, mein unangemeldetes Eintreten nicht übel zu nehmen und gegen den ungeladenen Gast nicht ungehalten zu sein; zugleich versicherte ich, daß ich, wenn meine Gegenwart ihm lästig falle, bereit sei, mich augenblicklich wieder zu entfernen.

Ungeachtet meiner eleganten Rebensarten und eines Schwalls von Komplimenten beliebte der hochmüthige Morgenländer keine Miene zu verändern, bis mich endlich die Geduld verließ, und ich mich zum Ubschied anschiekte. Der Unwille über den Unhöflichen machte, daß ich etwas stärker auftrat, wobei ich einen Stoß an meinen rechten Zuß fühlte; ich hatte aber kaum einige Schritte gethan, als der Zürke vom Divan aufsprang und mir nacheilte. Ich wendete mich, und erwartete seine Ankunft. Nun stand ein Troßiger dem andern gegenüber, Brust gegen Brust, und die wildrollenden Uugen auf einander geheftet. Ich beobachtete jedoch, ungeachtet meiner innern Gährung, die anständigste Mäßigung und fragte nur, etwas sarkastisch: "Mein herr Türke! ver-

stehen Sie beutsch?" Der Barbar aber, statt aller Antwort, jog seine Damaszenerklinge aus ber golbenen Scheibe, um mich sans facon niederzusäbeln.

Das war benn boch zu arg! Ich ergriff seinen rechten Urm, und bemühte mich, ihm bas krumme Mordschwert zu entreißen; er hielt es aber so fest, als wäte nicht nur bieses Todeswerkzeug, sondern auch der Urm und die Hand von Stahl. Er sing nun sogar an, den Säbel gewaltig zu schwingen, und hörte nicht auf, seine Hiebe zu beiden Seizten gegen mich zu führen, benahm sich aber dabei, zu meinem Glücke, in seiner blinden Buth so ungeschickt, daß er mir nicht einmal die leichteste Wunde versetze.

3d gab mir, unbewaffnet, wie ich war, alle Dube, ibn burch bas Unterschlagen beider Beine zu Boben zu merfen; ich umschlang ibn mit beiden Urmen; aber - o wie schnell verschwand mein gerechter Zorn gegen die mörderischen Ungriffe, als mir aus bem Bauche bes umarmten Unholds ploblich die Ouverture von Mogart's Clemenza di Tito entgegen icholl, und mich überzeugte, bag mein Feind ein harmlofes Mutomat und fein Ochwert ohne Ochneide fei. 36 untersuchte nun ben Rußboben und entdeckte eine verborgene Springfeder, die, sobald ich darauf trat, den unschuldigen Bekenner von Mahomets Lehre gezwungen batte, vom Divan aufzusteben und mich mit bem Schwerte angufallen. 3ch untersuchte auch feine Guften, und fand an ber rechten aleichfalls eine Reber, welche burch ben Druck meiner Umarmung aus ber, in feinen Bauch einquartierten mufikalifchen Geele fo entzuckende Melobien ertonen ließ, daß ich,

von einer unersättlichen Sörbegierde ergriffen, die Sufte bes Muselmannes so lange bruckte und folterte, bis er mir eine Reihe von Meisterstücken der Tonkunst zum Besten gegeben hatte.

Endlich dachte ich doch daran, den zur höchsten Begeissterung aufgeregten Virtuosen wieder zu beruhigen; ich verssetzte der Springseder auf dem Fußboden mehrere Tritte, bis einer derselben die gewünschte Wirkung hervorbrachte, Mustapha eine retrograde Bewegung machte, sich majestätisch dem Sofa näherte, und seine vorige Stellung einnahm, indeß ich mich an seine Seite sette.

Indem ich nun so nachdachte, weß Geistes Kind der Eigenthümer dieses Sauses gewesen fein möge, wie viel Schrecken und Vergnügen der harmonische Muhamedaner seinen Gästen schon verursacht haben könnte, und wie es doch Schade sei, daß er nun als ein unnüges Möbel ungebraucht nach und nach vermodern sollte, gerieth ich auf den Einfall, ob es denn nicht möglich wäre, das ausgestorbene Menschengeschlecht durch Automaten zu ersegen.

Während ich, diesen Gedanken verfolgend, mit starken Schritten auf und nieder ging, hörte ich im Nebenzimmer etwas knallen wie ein Pistolenschuß; den Knall begleitete ein Nachklang von mehreren Saiten-Instrumenten.

Ich trat in das Nebengemach, und, siehe da! ein rührender Unblick stellte sich mir dar. In der Mitte des Zimmers stand ein Tisch, mit vier Notenpulten bestellt, auf welchen die Stimmen eines Quartetts von Beethoven lagen. Der Zustand, in welchem ich die vier Instrumente

erblickte, erregte mein volles Mitleib. Die bestäubte Viola ruhte auf dem Tische, die Sekund - Violin auf dem Noten-pulte; das Violoncello lehnte sich an einen Stuhl, und die Kremoneserin des Primspielers lag wie ohnmächtig auf dem Voden.

Ich bemerkte bald, daß die so eben gesprungene G-Saite des Wioloncells jenen Knall verursacht habe, welcher mich in das Nebenzimmer rief. Ich hob die staubumflorte Kremosmoneserin mit der zärtlichsten Sorgfalt vom Boden auf, und legte sie zur Cousine Wiola auf den Tisch. Entzückt über das unerwartete Zusammentressen, gaben Beide, indem ihre schöngewölbten Hüften sich berührten, die wohlklingenosten Freudentöne von sich.

Dieses so seltene freundschaftliche Benehmen von zwei ausgezeichneten musikalischen Genies that mir im innersten Berzen wohl. Aber welches Erstaunen ergriff mich, als die Kremoneserin plöglich ein schones Abagio zu singen ansing, und mir mit hinreißenden Melodien dankte, deren Töne wie Zauberworte zu mir sprachen. Manchmal schien der Schmerz ihr die Stimme zu hemmen: sie schluchzte, und konnte die Töne nur gewaltsam Staccato und pizzicato herausstoßen, dann weinte sie in geschliffenen Noten, daß es einen Stein erweichen mochte. Endlich aber strömten ihre feurigsten Empsindungen auf einmal dahin, bald arpeggirend, bald in vollen harmonischen Akkorden. Dies vermochten die übrigen Instrumente nicht länger stillschweigend auszuhalten; sie stimmten sämmtlich ein, trugen ein volltönendes Abagio vor,

fielen bann in ein feuriges Allegro ein, und schloßen mit eisnem jubelnden Prafto.

Nun war die Reihe des Dankes an mich gekommen; er bestand aber nicht in Worten, sondern in nassen Augen und heißen Küssen, welche ich jeder der vier Virtuosinnen gab. Die Kremoneserin, die nun einmal im Zuge war, konnte sich in das Schweigen nicht hineinsinden; sie erbot sich, mir die ganze Geschichte des durch sonderbare Ereignisse unterbrochenen Quartetts zu erzählen. Ich nahm den Antrag der gesprächigen Virtuosin mit Freuden an, und sie begann in A-Moll, von welchem sie bald in andere Tonarten überging, um mich mit der ganzen Geschichte so bekannt zu machen, wie sie folgt:

Der Eigenthümer dieses Hauses war ein besonderer Liebhaber der Quartett-Musik. Un seinem letten Geburtstage beschloß die Frau Gemalin ihn mit drei neuen Quartetten von Beethoven zu überraschen. Es wurden daher nebst andern Gästen auch zwei vorzügliche Violinspieler und ein erzellenter Violoncellist geladen. Die Viola war das Lieblings-Instrument des herrn vom Hause, welcher in ihrer Behandlung, einige Schwächen abgerechnet, eine besonbere Stärke besaß. Unch hatte kein Tonseger zu besorgen, daß ihm der gute Mann durch brillante Zusäge das Werk überlade und entstelle; er hatte vielmehr die unschuldige Passon, hier und da etwas wegzulassen, wie z. B. schwiezige Passagen, was ihm die Toleranz der Zuhörer auch nie übel nahm. Nachdem die Gäste schon beim splendiden Mittagsschmause der Küche wie dem Keller die aufrichtigsten

Lobsprüche faktisch ertheilt hatten, begab sich die begeisterte Gesellschaft in das Nebenzimmer, wo die Noten schon auf den Pulten lagen. Welche freudige Überraschung bemächtigte sich nun des herrn vom Hause, als er Beethovens neue Schöpfung erblickte! Die nächste Umgebung sah ihn zwar augenblicklich erblassen, als die Neugierde ihn angetrieben hatte, die Violastimme zu durchblättern, und er ein etwas schwerziges Solo nehst einer Variation für sein Lieblingsinstrument erblickte; er faßte sich jedoch bald, lächelte, und rief dem Hauspubel ein paar scherzhafte Schimpfworte zu.

Das Allegro bes ersten Quartetts erhielt ungetheilten Beifall, welcher sowohl bem Kompositeur als ben Birtuofen galt. Dem herrn vom Sause mar babei nur die einzige Eleine Fatalität begegnet, daß man der Biola wegen gewiffer Außerungen einen etwas zweideutigen Karafter zuschrieb; bies aber mar nicht feine Schuld; nein! es fiel gang allein feiner Frau zur Laft, welche ihrerfeits gleichfalls wieder Entschuldigung verdiente, da fie die Viola in der besten Absicht erft am Morgen bes festlichen Tages batte neu befaiten laffen. Den veredelten Schafdarmen, noch ungewohnt des Runftzwanges einer geregelten Stimmung, war bie Spannung, in welcher sie sich befanden, aar zu unbequem; sie suchten fich baber ihre peinliche Lage zu erleichtern, und ließen immerzu von dem ihnen aufgebrungenen Söhengrad etwas nach. Dies verursachte einige kleine Diffonangen, worüber ber vorlaute Primist die Rase rumpfte, und ber Sekundfpieler bes unterbruckten Lachens megen im Gefichte purpurroth wurde, mahrend ber Bioloncellift in der lobensmurbigften Gemutheruhe mit eblem Unftande verharrte.

In geringer Entfernung vom musikalischen Tische stand ein anderer, mit Gläsern und Flaschen bedeckt. Der sanguinisch-cholerische Primist und der phlegmatische Violoncellist nahmen nach jedem Stücke des Quartetts eine kleine Herzestärkung zu sich. Diese wiederholten kleinen Herzestärkungen wirkten aber auf die überreizten Nerven des exaltirten Violinisten endlich so gewaltig, daß sein Spiel immer ausdruckvoller und hinreißender wurde, die endlich die vereinigte Macht der Begeisterung und der Herzstärkung ihn so gewaltig angriff, daß er ohnmächtig vom Stuhle siel.

Der sentimentale Sekunbspieler saß schon lange auf glühenden Kohlen, weil er der hübschen Schulmeisterstochter, die er Vormittags kennen lernte und sogleich als die Einzige, für ihn geschaffen, erklärte, ein Rendez-vous nach der Vesper hinter der alten Schießstätte seierlich zugeschworen hatte. In der Voraussezung, daß der Primist sich unmöglich vor einer Stunde erholen könne, benützte er die Gelegenheit, entwischte in der ersten Verwirrung, fand die Wartende, und vergaß in dem holden Schäferstündlein nicht nur die musikalische, sondern die ganze Welt überhaupt so vollkommen, daß aus dem halben Stündlein drei volle Stunden wurden. Als er endlich zurückkam, waren nebst dem Primissten die meisten Gäste schon weggefahren; nur der Violoncellist saß, sein Instrument zwischen den Beinen haltend, noch auf seinem Stuhle — aber schnarchend. Der Herr

Lobsprüche faktisch ertheilt hatten, begab sich die begeisterte Gesellschaft in das Nebenzimmer, wo die Noten schon auf den Pulten lagen. Welche freudige Überraschung bemächtigte sich nun des herrn vom Hause, als er Beethovens neue Schöpfung erblickte! Die nächste Umgebung sah ihn zwar augenblicklich erblassen, als die Neugierde ihn angetrieben hatte, die Violastimme zu durchblättern, und er ein etwas schwieriges Solo nehst einer Variation für sein Lieblingsinstrument erblickte; er faßte sich jedoch bald, lächelte, und rief dem Hauspubel ein paar scherzhafte Schimpfworte zu.

Das Allegro bes ersten Quartetts erhielt ungetheilten Beifall, welcher sowohl bem Kompositeur als ben Birtuofen galt. Dem herrn vom Sause mar babei nur die einzige kleine Fatalität begegnet, daß man der Viola wegen gewiffer Außerungen einen etwas zweideutigen Karakter zuschrieb; bies aber mar nicht feine Schuld; nein! es fiel gang allein feiner Frau zur Laft, welche ihrerseits gleichfalls wieder Entschuldigung verdiente, da fie die Viola in der besten Absicht erft am Morgen des festlichen Tages hatte neu besaiten laffen. Den veredelten Schafdarmen, noch ungewohnt des Runftzwanges einer geregelten Stimmung, war die Spannung, in welcher sie sich befanden, gar zu unbequem; sie suchten fich baber ihre peinliche Lage zu erleichtern, und ließen immerzu von bem ihnen aufgebrungenen Böhengrad etwas nach. Dies verursachte einige fleine Diffonangen, worüber ber vorlaute Primift die Mase rumpfte, und ber Gekundspieler des unterdrückten Lachens wegen im Gesichte purpur-

roth wurde, mahrend ber Bioloncellift in der lobensmurbigften Gemutheruhe mit eblem Unstande verharrte.

In geringer Entfernung vom musikalischen Tische stand ein anderer, mit Gläsern und Flaschen bedeckt. Der sanguinisch-cholerische Primist und der phlegmatische Violoncelist nahmen nach jedem Stücke des Quartetts eine kleine Herzestärkung zu sich. Diese wiederholten kleinen Herzstärkungen wirkten aber auf die überreizten Nerven des exaltirten Violinisten endlich so gewaltig, daß sein Spiel immer ausdruckvoller und hinreißender wurde, die endlich die vereinigte Macht der Begeisterung und der Herzstärkung ihn so gewaltig angriff, daß er ohnmächtig vom Stuhle siel.

Der sentimentale Sekundspieler saß schon lange auf glühenden Kohlen, weil er ber hübschen Schulmeisterstochter, die er Vormittags kennen lernte und sogleich als die Einzige, für ihn geschaffen, erklärte, ein Rendez-vous nach der Vesper hinter der alten Schießstätte seierlich zugeschworen hatte. In der Voraussezung, daß der Primist sich unmöglich vor einer Stunde erholen könne, benützte er die Gelegenheit, entwischte in der ersten Verwirrung, fand die Wartende, und vergaß in dem holden Schäferstündlein nicht nur die musikalische, sondern die ganze Welt überhaupt so vollkommen, daß aus dem halben Stündlein drei volle Stunden wurden. Als er endlich zurückkam, waren nehst dem Primisten die meisten Säste schon weggefahren; nur der Violonzcellist saß, sein Instrument zwischen den Beinen haltend, noch auf seinem Stuble — aber schnarchend. Der Herr

vom Sause ging im Zimmer traurig auf und nieder, das unterbrochene Quartett beklagend. —

Ich dankte der Kremoneserin für die Mittheilung; und verließ das Saus.

#### IV.

## Erftes Auftreten des Thierreiches. Der hochmuthige Affe und der geniale Budel.

Alls ich in ben Sof herab kam, scholl mir eine ganze Symphonie von Thierstimmen entgegen. Das Sonderbarste dabei war, daß ich diese Stimmen so gut verstand, als wäre jedes Thier mit einer mir bekannten Sprache begabt, und jeder Ton ein Wort, welches Ibeen und Empsindungen mit Bestimmtheit ausdrückte.

Ic, und zwei wohlbeleibte Rühe gaben mir durch Stimme und Mienen ihre Freude über mein Erscheinen, zugleich aber auch einiges Befremden über die Neuheit meiner ihnen fremben Gestalt zu erkennen. Ich machte die Pferde von den Stricken, die Rühe von den Ketten los, womit sie an die Krippen befestigt waren. Die Kühe schritten sogleich mit sanstem Gebrülle wohlbehaglich langsam zur Thüre hinaus, und wandelten einer mit üppigen Graswuchse lockenden Wiese zu, welche vermuthlich ihr gewöhnlicher Weideplat war. Den Kühen solgten die zwei stattlichen Uckergäule; sie schauten im Hofraume umhersuchend, erblickten den wohlbekannten Pflug, stellten sich vor denselben, standen

einige Minuten still, sesten sich bann in Bewegung, und schritten vorwärts im Wahne, sie zögen ben Pflug, ber ihnen zur täglichen Feldarbeit nachfolge. Ich überließ sie ihrem angenehmen Irrthume.

Aus dem Sintergrunde des Sauses schimmerte mir ein schönes Gartchen entgegen. Ich war kaum eingetreten, als ich einen großen Käfig erblickte, aus dem mir eine bunte Schar von Singvögeln ein freudiges Willfommen zurief. Ich öffnete dem geflügelten Orchester das Meffingpförtchen ihres Drahtpalastes. Viele benügten sogleich die Gelegenheit und entschlüpften in's Freie, indeß einige mit philosophischer Gemütheruhe dem gewohnten Aufenthalte treu blieben.

In bem Augenblicke rannte mir ein Dubel entgegen; es war ohne Zweifel ber emeritirte Sauspubel. Er fprang winselnd und webelnd an mir hinauf, und überhäufte mich mit Liebkosungen. Gein ehrliches Geficht gewann ihm im ersten Augenblicke meine Zuneigung. Man konnte es bem treuen Thiere anseben, welches Entzücken ber lang. entbehrte Unblick eines menschlichen Befens ihm verurfacte, und wie glücklich es fich fühlte in bem Bewußtfein, nun wieder einem herrn anzugehören. Er gab auch durch Mienen und Geberden ben festen Entschluß zu ertennen, mich als seinen Gebieter ju verehren, und als treuer Diener bei mir auszuharren bis in den Tod. rührt von diefer liebenswurdigen Budringlichkeit, gab ich feinem heißen Wunsche nach, und ernannte ihn zu meinem Diener und Gefährten. Der freudetrunkene Dudel nahm den Bipfel meines Kleides in feine bankbare Ochnau-

ze und zog mich mit freundlicher Gewalt durch einen Baumgang nach einem grünen Rasenplage, in bessen Mitte ein mit Blumenbeeten umgebener runder Säulentempel von weißem Marmor prangte. Auf einem hohen Piebestal stand die Statue der Göttin der Weisheit.

Welcher drollige Anblick stellte sich dar! Auf dem Schilde der Minerva saß — ein Affe! Rings um ihn her hatten sich zwei große Kater, ein kolossaler Hoshund, an deffen Halse noch ein Stück des abgerissenen Strickes hing, ein stolzer Pfau, ein gravitätischer Haushahn mit einigen Gattinnen, ein zahmes Reh, ein Kakadu, ein Bock und eine Ziege gelagert. Die ganze Versammlung hörte dem Affen, der eine Rede an sie hielt, mit der gespanntesten Aufmerksamkeit zu. Ich trat, von meinem vierfüßigen Genius gezogen, leise hinzu, und vernahm, von den Zuhörern unsbemerkt und von Erstaunen versteinert, noch folgende Worte des Sprechers im Unterhause:

"Was ich sage, ist über allen Zweisel erhaben. Wisset: Der gelehrte französische Alterthümler Morin hat eine gründliche Abhandlung geschrieben, worin er beweist, daß die pataischen Sötter der Phönizier eigentlich Affen waren. Man weiß zwar von diesen pataischen Söttern nichts weiter, als daß man von ihnen etwas mehr als nichts weiß, und daß sie sehr klein, auch von sehr unlieblicher Gestalt waren. Immerhin! Auf jeden Fall geht hieraus doch so viel hervor, daß die Assenwissens von einem der vorzüglichsten Völker der Vorzeit als Götter verehrt wurden, und das genügt. Unsere Voreltern waren also dunkle Göt-

ter. Da nun aber im Olymp die Verjährung nach dem römischen Gesetze nicht eingeführt ist, so sind wir, als Nachkommen der pataischen Götter, gleichfalls Götter. Einen
ferneren Beweis unserer hohen Stellung auf der Stufenleiter der Wesen sinden wir auch darin, daß Uffen den berühmten Gott Vul kan gefäugt, genährt und erzogen haben,
und daß er ihnen eigentlich seine ganze Bilbung verdankte.

Die Manpter, bort! gingen in der Verehrung bes Uffengeschlechtes fo weit, daß fie brei Uffenstädte batten, mo ben Uffen eigene Safeln mit Krüchten und andern Lieblingessveifen gebeckt murben. 3ch weiß fogar aus guter Quelle, bag bie Portugiesen auf der Insel Censon einen Uffengabn fanden. für bessen Einlösung die Einwohner siebenmal hundert taufend Dukaten bezahlen wollten. 3ch frage nun: Wenn fcon ber Bahn, ein fo winziges Theilchen von einem Uffen, folden Werth befigt, welchen ungeheuern Werth muß erft ein ganzer Uffe, welchen - alle Grenzen übersteigenden Berth das gange Uffengeschlecht haben! - Nach diesen Bemerkungen und Thatsachen brauche ich wohl kaum noch anzuführen, daß ein Uffe in der agpptischen Stadt Alexandria feinen eigenen Tempel und feinen eigenen Priefter hatte, und daß wir Uffen in einigen Gegenden Oftindiens noch jest in besondern Tempeln göttliche Berehrung genießen \*).

<sup>\*)</sup> Die historischen Daten zu ben obigen Citaten liefern: hes robot, im 17. Buch seiner Geschichte; Natalis Comes im Bulkan; — Vossius in seinem Werke von ber Ibolatrie im 75. Kapitel bes 3. Buches, und Stolberg im 13. Bande seiner Geschichte ber Rel. J. Chr. —

Mit einer auf's Sochste gesteigerten Begeisterung fuhr ber Affe mit treischender Stimme und unter gräßlichen Grimaffen fort:

Sein ober Richtsein, - bas ift nun bie Frage! Ich bin! bas ift gewiß; boch - was ich bin -Da fledt's! bas ift noch immer ein Problem . und beinah' ameifl' ich an mir felbft. Rin ich ein Gott ? ein Menich? ein Mffe? Ge fei! Ich will nun aus Bescheibenbeit Rein Gott, ich will ein Denfch nur fein. Dies zu beweisen wird mir leicht. Die Menichen affen Bieles nach! Wenn fie nachaffen, find fie Affen, und find bie Menschen Affen, nun -Go folat b'raus, bas bie Affen Menichen finb. 2Bo nicht, boch wenigstens bie Stellvertreter Des ausgeftorbenen Gefdlechts. und bod, nehm' ich bie Sache recht genau, Bill mancher Strupel fich in mir erheben. Bin ich ein Affe noch? bin ich Bur Menidenwurbe vorgerudt? 3d ichwante wie auf einem Schiff, Ich taumle wie ein Trunkener. Geb' ich ben Affen an und fein Talent, So icheint es mir, er fei ein Denfch; Seh' ich bes Menichen tolles Treiben an, XII' bie erbarmlichen Schauspieler, bie Mis Belben auf ber Breterbubne prunten, Rach abgelegter Daste Schatten find, Mls bie Schriftsteller, bie fich auf ben Ropf,

Die Befer auf bie Schaufel ftellen, MU bie Rachbeter frember Meinungen . Rachabmer frember Thorheit, fremben Unfinns, So manden Rleinen als bes Großen Affen. Go Manchen, gar wetteifernb mit bem Bieb -Da icheint mir, bag ber Menich ber Affe ift. Bebent' ich, wie ber Menich tros ber Bernunft . Dem bellen Licht, - fo oft im Dunkeln tappt, Bebent' ich, wie ber Menich, trot bem Gefühl Rur Recht und Babrbeit, Borurtbeilen frobnt, Brrthumern bulbiat aller Art, und Frevel, himmelichrei'nbes Unrecht oft Berübt . - o bann bebaupt' ich feft und fubn . Das, mas er auch als Menich erichaffen, er Sich felbft entmenfcht bat, folglich aufgebort, Ein Menich zu fein ; bagegen aber Bleibt bas Gefdlecht ber Affen ftets fich felbft Und ber Matur getreu , und thut nur bas, Bas es thun foll, was es zu thun vermag. Der Menich ift immer wandelbar, Der Affe bleibt fich immer gleich; Der Menich entartet, boch ber Affe nie. Bir Affen affen nicht bem Menfchen nach, Rein! wir verspotten ibn, wir zeigen ibm, Bas er vermag, bas konnen wir auch leiften. Bir malen , wir raffren , find Schaufpieler , Berfeben manches nulliche Gefchaft Im Baufe, wiegen Rinber, tragen Bolg, Und unfer Meifterftud in ber Erziehung : Die Affenlieb', ift aller Belt befannt. Run aber tommt erft bie Bauptfache noch,

٠,

und liefert wohl ben hauptbeweis Bon meines Anspruchs Giltigkeit: Wir Affen sind, die Menschen find nicht mehr! Der Lebende, wie Schiller fagt, hat Recht. Bernehmt es benn, ihr unvernünft'gen Thiere: Es ist gewiß; ich bin ein Mensch; und wer's bezweifelt, ist ein Bieh!

Indem der Redner so sprach, trat ich plötlich vor, und rief mit zornglühendem Untlig und mit einer gewaltigen Donnerstimme:

Berruchter Affe! frevelhaftes Thier! Benn bu ein Mensch bift, wer bin ich?-

Der Uffe, verblüfft durch die unerwartete Erscheinung eines Menichen, verzog fein grinfendes Beficht gabneffetfcend in ein bitterfuges Lächeln, und wendete mir verächtlich ben Rucken ju. Indem ich die verwegene Kreatur beim Ropfe faffen wollte, sprang plöplich der duftere Gnome aus einem Dorngesträuche hervor, umarmte ben Unhold auf bas gärtlichfte, überhäufte ibn mit ungeheuren Lobfprüchen, bie jugleich bittere Garkasmen auf die Menichen maren, und versicherte ibn, er habe in Muem, mas er fagte, vollkommen Recht; benn die Menschen seien von jeher Uffen gemesen; der Uffe fei die bitterfte Satyre auf den Menschen, ftehe alfo bober ale ber Menfch, fei folglich ber eigentliche Menfch, vulgo Baldmenich genannt, i ch felbst sei aber nichts als ein menschliches Uutomat und zu traurigem Undenken an die sogenannte Menschheit auf Erden zurückgeblieben. 3ch bachte bei diefen Worten bes menschenfeindlichen, boshaften Gnomen an

meinen musikalischen Türken, ber mich mit bem Sabel mitten aus einander hauen wollte, plötlich aber eine himmlische Musik aus seinem heidnischen Bauche ertönen ließ, und ich beschloß, das Beispiel des Ungläubigen nachzuahmen, dem frevelhaften Sochmuthe des Affen zu verzeihen, ihn mit Sanftmuth eines Bessern zu belehren, dann aber mit seiner und seiner Brüder Beihilfe meinen Lieblingsplan auszuführen, und als ein neuer Prometheus menschliche Auto-maten als Menschen Surrogat zu bilben.

Ich sprach daher zu dem hochmüthigen Uffen nur die wenigen Worte:

"Du bist in gewisser Hinsicht allerdings mit dem Geiste der Zeit fortgeschritten, in dem es, leider! liegt, daß Jeder über seine Sphäre hinausdringen, um eine Stufe höher stehen und mehr scheinen will, als er wirklich ist. Dadurch haben Biele sich selbst zu Grunde gerichtet und vernichtet. Es
wird dir, mein lieber Uffe, nicht besser ergehen als ihnen.
Jetzt bist du doch Etwas, und zwar eben das, was du
sein sollst, und wozu du geschaffen warst; dann aber wirst
du weder Uffe sein noch Mensch, sondern ein erbärmlicher
Zwitter."

Dem Uffen schien die Wahrheit dieser Vorstellung einzuleuchten; der düstere Gnome, der an allem verrückten Unwesen eine Freude hatte, zog ihn aber mit Trugschlüssen in den Irrthum immer tieser hinein, und führte ihn fort, um eine Versammlung des Uffengeschlechtes zu veranstalten, und mir für den Fall, daß ich meine Menschheit behaupten

und sie den Uffen nicht überlaffen wollte, Fehde angufündigen.

Dagegen versprachen mir die übrigen Repräsentanten des Thierreiches, mein angebornes Recht zu vertheidigen, und in kurzer Zeit ein zahlreiches Heer zu meiner Disposition zu stellen. Pferde und Elefanten sollten die Stelle der schweren Kavallerie vertreten, Dachse und Maulwürfe das Sappeur= und Mineurkorps; als sliegende Granaten und Bomben sollten Falken, Geier und Habichte sich brauchen lassen, die Schlangen als Feldschlangen. Fische aller Urt würden den Marinendienst versehen, Schiffe und Seesoldaten zugleich vorstellen. Zugvögel könnten das Geschäft des Quartiermeisterstades und das Rekognosziren übernehmen. Alles übrige vierfüßige Thiervolk würde den Infanterie-Dienst, Strauß und Kamehl das Fuhrwesen besorgen.

Auf solche Weise wäre benn ich, ber noch vor Kurzem so viel Schönes von bem friedlichen Zustande ber Erbe nach bem Aussterben bes kampflustigen und streitsüchtigen Menschengeschlechtes geträumt hatte, ohne — ja sogar gegen meinen Willen, plößlich in einen blutigen Krieg verwickelt worden. Ich schauberte bei dem Gedanken, dankte meinen ungebetenen Anhängern auf das verbindlichste für ihre Bereitwilligkeit, bat aber, die Sache vor der Hand auf sich beruhen zu lassen. Sollten die Affen wirklich einen Angriff wagen, so wäre es ja noch immer an der Zeit, sich zur Wehre zu sehen.

Mit dieser Erklärung verließ ich das Saus. Der Pubel folgte mir.

Wir mochten kaum einige Schritte gegangen sein, als von allen Seiten Hunde herbeikamen, mich freundlich bes willkommten und sich uns anschloßen, so daß wir bald eine ansehnliche Karawane bildeten, und ich mich vor der mir nacheilenden, mich umspringenden, umbellenden, umtanzenden Menge kaum zu retten wußte. Als meine Verlegenheit eben den höchsten Grad erreicht hatte, erwachte zu meinem Glück unter dem Gefolge eine ungeheure Eifersucht um den Vorzug meiner Gunst, denn der Hund ist, wie Jean Paul bemerkt, mehr Menschenfreund als Hundsfreund. Die Eifersschitztigen singen an zu knurren, dann zu beißen und zu raufen, endlich gar eine förmliche Schlacht zu liesern. Ich besnütte den Augenblick des grimmigsten Kampfes und entwischte. Der treue Pudel folgte mir.

Ich hatte mich aber kaum ein paar hundert Schritte vom Schlachtfelbe entfernt, als einige der Streitenden meine Flucht bemerkten, das Schlachtfeld sogleich verließen und mich einholten, als ich mich eben auf einem Hügel gelagert hatte, um das Ende und den Erfolg der Bataille abzuwarten. Ich hob Steine auf, um die Ankömmlinge zu versagen; der Pudel stellte sich aber vor mich hin, und sagte mit ehrfurchtsvollen Geberden und Mienen: "Mein Herr und Gebieter! mäßige Deinen gerechten Born! Diese meine Kameraden, die jest uns zurennen, sind sehr ausgezeichnete Hunde. Dulde sie immerhin in Deinem Gesolge! Sie werden Dir manchen Vortheil bringen, manche geistreiche Unsterhaltung verschaffen."

"Beiftreich?" erwiederte ich mit ironischem Lächeln.

"Erlaube (faate ber Dubel), bag ich Dich mit meinen Berren Rollegen naber bekannt mache! Jene beiden ftattlichen Bierfüßler find bie unfterblichen Sunde des unfterbliden Cervantes, nämlich Scipio und Berganga. Mein Berr Better dort ift ber berühmte Pudel Ponto bes berühmten Sumoristifere Soffmann. Er unterhalt fich eben mit Thume l'e bprochondrischem Done. ber ibm manches Intereffante von feiner Reife in Die mittalichen Provinzen von Frankreich erzählt und sein schwarzes Gesicht babei in taufend Kalten leat. Welcher Kontraft gegen jenen großen Saushund, aus beffen ruhigen Befichtegugen Ehrlichkeit und Treue hervorleuchten! Ich brauche Dir mobl nicht erft ju fagen, daß dieser edle Sund derjenige ift, ber, wie Dir aus Somer's Donffee bekannt fein wird, der Erfte und Gingige mar, welcher ben - nach fo vielen Irrfahrten in seine Beimat juruckfehrenden Beren Ulnffes wieder erfannte und ihm begrüßend entgegen eilte. Jener koloffale Sund bort mar ber Gefährte bes Mubri Mont = Didier. Treue und Beroismus haben ibn jum Ideal aller Pubel gemacht. Er murde nach bem Tobe feines herrn auf mehrere beutsche Buhnen zu Kunstleiftungen engagirt, wo er seine frühere Seldenthat mimifch = plaftifch mit ungeheurem Beifall barftellte. Er ift eben in einem Befprache über bramatifche Runft mit jenem stolzen Bullenbeißer begriffen, melder icon unter dem Rero in Rom die Bubne betrat, und fich insbesondere burch iene Rolle unsterblich machte, ba er ben Tob eines Bergifteten mit ber ungeheuersten Graglichkeit darftellte. Welche Schlage, welches gaften mögen ba vorbergegangen sein, eb' er eine folche Runftbobe er-

reichte! Jener abbrevirte Sund bort ift bas narrische Bin bfpiel bes berühmten Berrn von Munch baufen, bas fich bie Ruge durch vieles laufen fo abkurzte, daß es endlich aus einem Windspiele ein Dachshund murbe. Geller i's Phylax und Lie t's Stallmeifter laffen fich von ihm eben bie Geschichte feiner munderbaren Verwandlung erzählen. Der Eleine fdwarze Pudel, welcher gang allein fteht und ein bumpfes Beheul ertonen läßt, ift der fogenannte Sund bes Urmen, welcher bas einzige Wefen mar, bas hinter bem Sarge feines von aller Belt verlaffenen Gerrn mit gefenktem Saupte einberichritt. ber Beerdigung beimobnte und auf bem einsamen Grabbugel verweilte. Die Rupferstiche haben ihn gebührend veremigt, fo wie jene ungeheure Dogge, die einst im Sospitium auf bem großen St. Bernhard biente , und vielen Wanderern , welche in der Gefahr des Erfrierens waren, das leben rettete. Einmal lud fie fogar ein im Ochnee gefundenes Rind sich auf den Rücken, und trug die schlummernde Unschuld, die von der drobenden Todesgefahr nicht die leiseste Uhnung hatte, in das Sospitium, wo die, vor Entzucken beinabe mabnfinnige Mutter ben geretteten Liebling mit gartlichem Ungestüm an bas Berg bruckte." Ich unterhielt mich nun mit ben vom Sauspubel mir vorgestellten berühmten Corivhaen bes Sundsgeschlechtes, bie mir über ihre ehemaligen Berren: Ulpffes, Cervantes, Thumel, Soffmann u. f. w. febr intereffante Mufichluffe gaben, wofür ich fie am Schluffe mit dem Kompliment erfreute, daß bas Sundsgestirn burch fie febr glänzende Trabanten erhalten werde. Gin allgemei= nes Beifallegebell belohnte mich für diefe Floskel. Ich nahm es ihnen nicht übel, da ich aus der Erfahrung mußte, baß eich mie der Mentiler immtimunde een Konesamer eft nein prifer as de meatspromiter Work."—

The Withdrawine manne out named English vent-The secrete mai wer from tenement Preiser in oner nabekeismer beider Balt, werd Tunmtige Somermoon be duntuscineires mit sterrent dipensen. En And Entire und Neie rent untern Benommer des Laurenteket gegetien feine Linvig der fremden Juffe in einer menicher Chrester, und excense in ninder Sie die Kinde. Lif he nier merken, das Kemand in beringe, beiten ke kile, unt lefen mit und ar der Fenrer kommen. perfect teken die Suit nemadie damme. Sie fellie 🛬 nen men Gefrice als Weier nur, die dus dumme Jand field servicibences and made errors bedoom Rule Erebten, tonn niemofdee ich fie mit ber unfreiden Rachticht, bof bas Menidenzeichlede anszeineben, und ich ber letze Menich, bech fein Janbliefhaber fei, weber ben Thieren noch tem Glude jemals nacharjaat, auch tie Menichen nie segen einander gebett babe, indem biefe armen Rinder ber Erte ehneties von ihren Leibenichaften, ben grimmigiten Magthunten, oft ju Tobe geheht werben.

Diese Rebe wurde mit vielstimmigem Beifalle aufgenemmen; tann trat ein großer, mit stattlichem Geweihe prangenter Hirsch vor, mit der Bitte, daß es mir gefallen möge, mich auf seinen Rucken zu setzen. Gekrümmte Rucken versehlen selten ihren Zweck.

Ich stieg auf; er trug mich wie im Triumphe herum, und ich empfing die Buldigung aller Birsche und Rehe. Ich var eben im Begriffe, ihnen ein Civilistrungs- und Orga-

nistrungs : Projekt vorzulegen, als plöglich der boshafte Gnome mit einer Schar kleiner und großer Uffen dahersprengte, um, wie er mir zurief, mich und meine Unhänger zum Gegenstande einer Parforce : Jagd zu machen. Sirsche und Rehe ergriffen die Flucht; der Sirsch aber, auf dem ich als Triumphator saß, flog allen übrigen vor.

Er sette mit mir über Graben und Bache; bennoch saß ich auf seinem Rücken aufrecht, da ich mich an beiden Geweihen fest hielt. Endlich aber sprengte der Flüchtling unter einem Eichbaume hindurch, und ein tief herabgebogener Ust gab mir einen so gewaltigen Schlag, daß ich herabpurzelte und bewußtlos am Boden lag.

Uls ich wieder zur Besinnung kam. lag ich am Ruße eines mit Gras und Blumen bewachsenen Bugels. Der Purpurichein der iconften Morgenröthe beleuchtete Die Begend rings umber. Über mir ichwebte ein lieblicher Splphe, ber mir mit seinen weißen und himmelblauen Rlugeln fühlende Luft zufächelte. Meben mir kniete bie freundliche Ondine; fie hielt eine Eleine Alabafterurne, aus welcher fie mich mit frifdem Baffer befprengte und mir die Ochlafe mufch. Der Salamander ftand über mir und fing die blendenden Strablen der emporglubenden Sonne auf, bamit fie mir nicht gerade in die Augen fielen. Der frohliche Gnome mackelte ge= schäftig daber und brachte mir ein, von belaubten Zweigen geflochtenes und mit frischgepflückten Früchten gefülltes Rorbden jum labenden Frühftuck. Der boshafte Erdgeift mar nicht ba; die Undern hatten ihn weggejagt, als er eben mit einer Uffenhorde gekommen war, um mich, ohne die beiligen

Rechte bes Schlafes und bes Unglucks zu ehren, binben und fortidlevven zu laffen, ber Simmel weiß, wohin! Als ich mich vollkommen erholt und gestärkt batte, überraschten mich bie auten Elementargeister auf bas freudigste, indem sie mir ergahlten, was fie mir mahrend meines Schlummers bereiteten. Gie hatten nämlich allen leblofen Befen, sowohl ben Naturkörpern als ben von den Sänden der Runft bearbeiteten Gegenständen burch ihre Bauberkraft bas Bermögen verlieben . fic mir burch Sprache mitzutheilen . fo baß ich durch fie nicht nur die Geschichten Diefer unbelebten Objekte, fondern fogar die Begebenheiten ihrer Befiter, mitbin manche fehr intereffante Beheimniffe ber ausgestorbenen Menschheit erfahren murbe. 3ch bankte ihnen auf bas berglichste und versicherte, daß ich mich nun als ben König ber Schöpfung betrachte, ba mir eine Macht ju Theil geworben. beren fich bis jest noch fein Mensch erfreute, Die Macht, felbst mit leblosen Dingen beffer zu konversiren, als ich es ehemals mit den lebendigen Befen ju thun vermochte. Die wackern Elementargeister begabten mich fogleich mit den zu meiner Umtirung nöthigen Salismanen; Die Ondine gab mir ein Flafchchen mit Baffer aus ber Sppokrene, ber Enlphe ein Gefäß mit Sauerstoffgas, ber Salamander einen in ein magisches Brennglas gebannten Sonnenstrahl, ber frohliche Gnome eine Bunschelruthe, welche aus brei Lotosblumen vom See - Moris und fieben Mohnblattern aus der Grotte des Trophonius bestand.

Die Geifter verschwanden. Ich erblickte in der Nähe einen Sain von Myrten und Eppreffen , dem ich mich nä-

berte. Indem ich diese Bäume und die üppige Negetation ber Umgegend betrachtete, kam es mir vor, ich sei in Italien. Ich war kaum in das Innere des Haines getreten, als mir aus dem schauerlichen Dunkel die Trümmer eines römischen Grabmals von weißem Marmor entgegenglänzten; daneben stand eine baufällige Hütte. Ich beschloß, meinen ersten Versuch zu machen, das Leblose zum Sprechen zu bringen, indem ich die Marmorruinen mit Hypokrenenwasser besprengte, und den eingeschlossenen Sonnenstrahl darüsber hingleiten sieß mit den Worten: "Sprecht, Ruinen! wer seid ihr? Erzählt mir eure Geschichte!"

Sogleich trieb sich vor mir ein wunderbares Chaos von Gestalten, Farben und Tönen herum, das sich allmälig zu ordnen ansing. Ich sah und hörte nun so viel, daß ich in einen Taumel gerieth wie Einer, der zum ersten Male auf einem Schiffe geschaukelt wird. Endlich war mir's, als zöge eine Reihe optischer Erscheinungen an meinen Augen vorüber, und eine Stimme, die bald aus den Wolken, bald aus der Erde zu kommen schien, gab mir dazu einzelne Erklärungen und Aufschlüsse. Was ich nun theils sah, theils hörte, erzählte ich am nächsten Abend den Elementargeistern mit meinen eigenen Worten auf folgende Weise, wobei ich, nach meiner schriftsellerischen Gewohnheit, dem ganzen Erzeignis den Titel gab:

"Odicfale eines romifchen Grabmals."

"Der Seld biefer Geschichte ist kein Menfch, sondern bes Menschen lette Behausung, nämlich ein Grabmal, und zwar ein römisches."

Die Einheit bes Orts ist in bieser Erzählung auf das genaueste beobachtet; die Einheit der handlung und der Zeit aber wird mit Füßen getreten, denn es läuft in derselben eine ganze Reihe von unzusammenhängenden Szenen durch eine ganze Reihe von Jahrhunderten fort, und aus dem Ganzen geht nur so viel hervor, daß die Gräber ihre Schicksale eben so gut haben wie die Menschen.

Auf bem hochgescheiterten Rogus stand, mit Purpurbecken bis an's Gesicht belegt, das Paradebett, auf welchem ber Leichnam des Septimius ruhte, umgeben von einer Fülle der köstlichsten Spezereien des Orients. Publius, der entartete Sohn des Todten, schwang die Fackel; Verwandte und Sklaven folgten seinem Beispiel. Von so vielen Fackeln entzündet, slammte der Holzstoß plötzlich empor. Glutroth brannte der Himmel, vom Leichenseuer augestrahlt. Nach drei Stunden erstarb das Feuermeer auf der Erde und am Himmel. Die Usche des Todten wurde gesammelt, in die Urne gelegt, die Urne selbst von einem keierlichen Zuge begleitet, in ein großes Grabmal an der appischen Straße außerhalb Rom beigesett.

Mitternacht breitete ihre schwarzen Schwingen über Berg und Thal. Im tiefen Schweigen des Todes zog ein toller Schwarm, der herzlose Sohn als reicher Erbe an dessen Spige, mit Fackeln, Wahnsinnigen und bösen Geistern ähnlich, zum Monumente hin. Die Unholde kamen von der nächsten Villa, wo sie das Leichenmal hielten. Trunken von Wein und Übermuth tanzten und heulten sie um die Wohnung des Todes, deren dunkle Marmorwände, vom Fackel-

licht angestammt, feuerroth wie die Wogen bes Phlegeton erglühten. Die Rasenden schleuberten zum Schlusse der Leichenfeier die Fackeln über das äußere Gemäuer in den innern Raum hinein, und entfernten sich unter gellendem Gelächzter, wobei sie freche fesceninische Lieder sangen.

Sie find verschwunden. Das entweihte Seiligthum bes Tobten ftebt trauernd im friedlichen Nachtdunkel. Gin fcmader Schimmer nabert fich; es ift Julia, die Tochter bes edlen Septimius. Gie trägt in ber gitternben Sand eis ne gactel; zwei Sklavinnen und ein alter Sklave folgen ber Trauernben. Gie bringt ben Manen bes Naters bie Beibeaaben; fie benest ben Boden mit Bein und Milch; fie be-Erangt ben Ufchentopf mit Eppressenzweigen, auf welchen bie Ebranen findlicher Liebe wie Morgenthau ichimmern, da die fromme Tochter, als Aurorens Mosenwangen ben Simmel erhellen, feufzend bas Grabmal verläßt, um den Ruckweg anzutreten. Eine Reibe von Jahren hindurch ftand nun die Todtenwohnung in friedlicher Stille. Endlich mablte eine Schar von Räubern fie zu ihrem Aufenthalt. Das rubige Uspl ward nun auf die frechste Urt entweiht; die Beute ber Beraubten ward in ben Sallen und Gemächern bes Grabmales aufgethurmt. Go ichwelgten bie Frevler, bis in einer Nacht, wie auf ben Wink erzurnter Tobesgötter, in Mitte der tollsten Musschweifungen, denen sich die Schwelger überließen, ein Theil der innern Marmormand niederfturzte, Ginige töbtete, Undere fcmer verlette. Von Grauen und Entfeten ergriffen, entfloben die Ungeheuer, indem fie fich von der rachenden Strafe verfolgt glaubten. Mun blieb bas Grab-

mal lange Zeit ein Gegenstand scheuer Chrfurcht. Nicht eins mal der Juß eines verirrten Banderers betrat die Vorhalle; denn der Unblick der herabgefallenen Mauerstücke erfüllte Seden mit Grauen."

"Endlich murbe Stalien von nordischen Barbaren überfdwemmt. Gine Ochar von ben wilben Sorben bes graufamen Sunnenfürsten Uttila stieß in ber Rabe bes Monumente auf ben Rest einer gerstreuten romischen Legion, Die fich beim Unblick ber an Menge ihr weit überlegenen Reinde in den Palast des Todes wie in eine Beste marf, um den filbernen Abler, bas Beiligthum ber Legion, in Sicherheit zu bringen. Die Barbaren fturmten. Gin blutiger Kampf beaann. Leichen bedeckten ben innern Raum, als waren bem Tobten bier feierliche Tobesopfer geschlachtet worden. Die Barbaren mußten endlich ben romischen Kriegern weichen . welche für Ehre und Vaterland fampften. Die wilden Borben floben. Die Römer, beren größter Theil gefallen mar, begruben den silbernen Legionsadler unter der Urne des Todten, und verließen mit wehmuthiger Freude ben Ochquplat ihres Ruhmes und ihrer tobten Rriegsgefährten."

"Balb nachher wurde das Grabmal eine Freistätte der verfolgten Liebe. Julia, die unglückliche Tochter des Rösmers, dessen Usche hier ruhte, liebte einen edlen Jüngling, welcher jedoch ihrem entarteten Bruder Publius verhaßt war, da dieser die schwecker Schwester einem seiner frechen Genossen, einem reichen Wüstling, zur Gattin bestimmte. Verzebens hatten Julia und der geliebte Valerius Alles versucht, des frevelhaften Bruders Einwilligung zu gewinz

nen. Er ließ die Sowester auf eine Billa in ber Mabe bes Grabmals bringen, wo fie, bis zum Tage ber Bermählung mit bem ihr aufgebrungenen Brautigam, wie in einem Befänaniffe verwahrt wurde, gleich einem Camme, bas jum Schlachtopfer bei einem naben Refte bestimmt ift. Den armen Balerius ließ er Machts von Stlaven überfallen. ihn mit Stricken binden, und den Gebundenen in bas innerste Gemach des Grabmals bringen, worin die Urne mit ber Ufde bes Baters ftand. Sier follte ber bilflofe Aunaling verschmachten. Ochon lag Balerius ben britten Tag. gefoltert von ben wuthenbsten Qualen bes nagenden Sungers und bes glubenbiten Durftes, in bem engen, ichwulen Grabgemache am Fuggestelle des Ufchentopfes, ohne Rabrung, ohne einen frischen Sauch des Lebens, ohne Tag und Nacht unterscheiden zu konnen. Konnte Etwas feine Leiden noch vermehren, fo war's ber entfesliche Gebanke an Julia's Ochmerz, ber ihm noch größer erschien, als fein eigener.

Indeß war der Vorabend eines fürchterlichen Tages gekommen, an dem die unglückliche Julia mit dem verhaßten Bräutigam vermählt werden follte. Noch immer hatte sie gehofft, Valerius werde ihren Aufenthalt erfahren, und zu ihrer Befreiung herbeieilen. Sie hoffte von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde; ach! der Ersehnte kam nicht, und eine an Wahnsinn gränzende Verzweiflung ergriff die Leidende. Myrta, die zu ihrer Wartung beigegebene Sklavin, die sonst nur dem Eigennutz und dem Leichtssinn fröhnte, ward endlich vom Unblick solcher Qualen gez

rührt. Das Gefühl ber Menschlichkeit erwachte. Der Aufseher ber zu Julien's Bewachung bestimmten Sklaven war Myrta's Liebhaber. Ihren bringenden Bitten gelang es, ben roben Menschen zu bewegen, daß er Julien aus der Villa entweichen ließ, die nun entschlossen war, ihren Valerius aufzusuchen, und keine Gefahr zu scheuen, um entweder ihn zu finden oder den Tod.

Schon war sie, von Myrta begleitet, in die Nacht hinausgetreten. Von der Furcht beflügelt, eilte sie nach dem nahen Grabmal des Vaters, welches der Verfolgten bis Tagesanbruch eine Freistätte gewähren sollte.

Als die Wanderinnen in die Mabe bes Grabmales aekommen waren, entzündete Myrta die mitgebrachte Racel an der Glut, welche fie in einer Bafe trug. Go traten fie fcheu und bebend in die Wohnung des Todes. Julia fank auf ihre Knie, umichlang ben väterlichen Afchentopf, und betete mit Inbrunft um Silfe und Rettung. Lautloses Schweigen herrschte rings umber. Plöglich ftohnte ein leifes . bumpfes Uchen, welches aus ber Erbe emporzubringen fchien. Myrta fließ einen Ochrei bes Entfetens aus, und wollte flieben; Julia aber, obicon erblaffent und von Schauern burchdrungen, blieb ftill und unbeweglich. Endlich fprach fie mit fester Stimme, wie von Begeisterung ergriffen : "Beift meines Baters! Du haft mich vernommen; Du wirst mich icunen, Du wirft mich retten!" Gie batte faum diese Worte gesprochen, als eine Stimme, in welcher Weh-Flage und Entzücken fich vereinigten, ben Namen Julia rief. Bulia sprang auf, entriß der gitternden Sklavin die

Rackel, und fdritt mit vorgehaltener Leuchte um bie Urne berum. Ihr Rug fließ an etwas; fie ftarrte binab, prallte gurud. "Eine Leiche!" fcbrie Myrta. In biefem Mugenblicke fiel das volle Licht der Fakel auf den Liegenden, und Julia erkannte ben Geliebten. Mit vieler Mube gelang es ibr und ber Sklavin, die Bande bes beinabe Berichmachteten zu lofen. Entfraftung und Entzuden bedrobten ibn mit bem ichnellsten Tobe. Ohnmacht raubte ihm die Sprache und bas Bewußtsein, und Julia erlag ber Berzweiflung. ben Beliebten im Augenblicke bes erfehnten Bieberfindens zu verlieren. Regungslos, einem Tobten gleich, lag Balerius auf ber Erbe. Julia lehnte ohne Besinnung an ber Urne; erft nach langerer Beit erwachte fie aus ihrer Betaubung, mabrend an Walerius noch fein Zeichen bes Lebens zu bemerken mar. Mit außerfter Unftrengung gelang es endlich den ichmachen weiblichen Kräften, den Bewuftlofen aus dem ichwülen Grabmale in die Vorhalle zu ziehen. Der Ginflus ber freien Luft wirkte fo gunftig, bag fich ein ftarferes Uthemholen zeigte. Julia benütte unter ben gur Libation für den Todten mitgebrachten Weihegaben die Milch, um bie Stirne und die Schläfe bes Beliebten ju mafchen. Er öffnete die Augen; Julia vermochte ihm wenige Milchtropfen in ben Mund zu bringen. Bald konnte fich Valerius aufrichten; endlich erholte er fich in dem Grade, daß er Buliens Schicksale vernehmen, und feine eigenen ihr ergablen konnte. Den nächsten Sag mußten die Liebenden noch in der Todesstätte zubringen. Milch und Sonig, die mitgebrachten Beibgeschenke, nebft ben wenigen Fruchten, welche Myrta

19 tightized by Google

von ben, vor bem Monumente gepflanzten Baumen pflucte, waren ibre karge Nabrung.

Uls der zweite Morgen dämmerte, verließ sie das Grabmal. Bon ihren ferneren Schicksalen ist nur so viel bekannt, daß sie nach einigen Wochen die Wohnung des Todes als Gatte und Gattin wieder betraten, und daß die Glücklichen durch eine lange Reihe von Jahren an dem Tage, da sie sich einst hier gefunden hatten, die Urne des Vaters mit den segnenden Thränen der innigsten Freude benetzten, während holbe Kinder den Boden mit Blumen bestreuten.

Langst icon batte die Urne auch die Afche ber glücklichen Gatten, ihrer Rinder und Enkel aufgenommen; auch bas Römerreich in Westen und Often war zerfallen und ein neues Italien aus der Ufche hervorgegangen. Undere Benerationen und andere Straffenguge maren gekommen. Durch biefe gangliche Umgeftaltung gefchab es, bag bas Grabmal nun dicht an eine Beerstraße zu liegen fam. Gin industriöfer Staliener wußte bas alte Monument mit geringen Kosten in eine Berberge zu verwandeln, und die Gemächer bes Todes zu einer Wohnung fur Bechbruder einzurichten. Der Uschentopf bes Septimius wurde, mit Epheu und Weinreben umwunden, auf die Vorderseite des flachen Dades gestellt. Das larmende Beschrei ber Trunkenheit tobte jest da, wo ehemals die tiefste Stille geherrscht hatte. Der Gastwirth Buffon i vergaß aber bald, daß er Wirth, nicht Baft fei. Er gefellte fich ju ben Baften, fpielte und zechte den gangen Sag, bis er betrunten ju Bette ging, und malgte die Sorge für die Wirthschaft auf die Schultern feiner uner-

mubeten Gattin, die, nachdem fie einige Jahre hindurch gum Lohne für ihre raftlofen Beschwerben nichts als Diffbandlungen geerntet batte, endlich ben Tod als ben Befreier von ihren Leiden segnete. Jest hielt der zügellose Buffoni kein Mittel für unerlaubt, um fich zu helfen, fo gut es fich thun ließ. Um diese Beit besuchten ein paar verkappte Banditen bie verrufene Serberge. Gie fanden an bem icanblichen Wirthe den Mann nach ihrem Buniche. Er nahm ben Untrag, feine Berberge jum Stappelplat ihrer Beute ju machen, gegen einen mäßigen Untheil an Bewinn mit Freuben an. Das niederträchtige Gemerbe trug reichliche Binfen. wurde aber durch einen eingefangenen Banditen, ber fich fein Leben erkaufen wollte, an die Obrigkeit verrathen. Soldaten umringten Nachts die Berberge; die Banditen verramelten Thur und Thor, ichoffen aus ben Fenftern, und mehrten fich mit dem Muthe ber Verzweiflung. Erft nach einem bartnachigen Rampfe wurden fie besiegt. Das Bebaude marb gertrummert, und ber Urm ber ftrafenden Berechtigkeit erariff die Frevler. Die Getödteten, sowohl Goldaten als Banditen, wurden hier begraben, und der vom Dache herabgefallene Ufchentopf bes Septimius mard auf ben gemeinschaftlichen Grabhugel gestellt. Nach Verlauf mehrerer Sahre murbe ber Überreft bes alten Grabmals wieder ju einer Bohnung für Lebendige jugerichtet. Gine arme Bingerfamilie bezog biefelbe, und machte fie durch ihren reinen Lebenswandel zu einen Tempel der Unschuld, welchen zu vericonern die Natur felbst alle ihre Kräfte aufbot. Die gange Ruine ift mit Goldlack überblüht.

Ditlich im Verdergrunde ranken fröhliche Beingarten emper, und aus einer unversehrt gebliebenen Rotonda springt ein silberner Quell herver. Im hintergrunde erhebt sich der Berg Albano. Der Überrest dieses an Schickfalswechseln so reichen Monuments, führt nun den Namen Casa rotonda, trauert jedoch in seiner schönen Umgebung, von keinem menschlichen Wesen bewohnt, denn ach!

Die Winzersamilie ftarb aus. Leer blieb das Zodenhaus, Bis enblich die Zeit das Leblose auch Ueberließ des Zodes zerstörendem Sauch; Denn was die Erde trägt, besteht nimmer; Es sinkt der Mensch in's Grab, das Grab in Arümmer!

## V.

## Marionetten : Belebung.

Ich beschloß die Nacht in der Notonda zuzubringen, um von hier aus am nächsten Morgen die schöne Umgegend zu durchwandern, und den Albano zu besteigen, bessen Siepsel die letzten Strahlen der untergehenden Sonne versgoldeten. Als ich mich der Notonda näherte, bemerkte ich einen großen hölzernen Kasten. Die Neugierde reizte mich, den Deckel zu öffnen, und siehe! ich erblickte ein vollständiges Marionetten=Theater, hübsche Dekorationen mit den dazu gehörigen Coulissen und Versetztücken, Wolkenwägen, Blug-, Blis- und Donner=Maschinen, Quellen u. dgl.

Um meisten intereffirten mich bie Marionetten felbst. Der grämliche Pantalon und fein leichtfertiges Töchterlein Colombing, ber luftige Schelm Barlefin, ber gartliche Liebbaber Leander, der eben fo trage als dumme Pierrot, der Signor Dottore von Bologna und Scavin, fein ichelmischer, listiger Diener, ber Spagmacher Pullicinella, ber Spiegburger Brighella, ber Gifenfreffer Truffaldino, ber treue, boch alberne Scaramuzzo, ein murrifcher, alter Bauberer, und Undere dieses Belichters lagen bier friedlich beisammen. Die fantastische Gefellschaft erweckte mir folche freundliche Erinnerungen aus ber Jugendzeit , bag ich mich nicht enthalten konnte, mit ihnen ein kleines Drama aufzuführen, wobei ich jugleich Dichter, Schausvielbireftor, Schausvieler und auch Buschauer mar. Endlich erwachte in mir ber icon früher gehegte Lieblingsgedanke an eine Automatenbelebung, und ich kam gar auf ben Ginfall, Die Rolle eines zweiten Prometheus zu fpielen, bas beißt, in aller Bescheibenbeit, einen Berfuch zu machen, ob es mir nicht gelange, die Duvpen durch die von den Elementargeistern mir verliebenen Baubergaben ju beleben, und die Erde mit phantaftischen, aber boch menichenabnlichen Wefen zu bevölkern. Ich öffnete zuerst bas Befäß mit bem Sauerstoffgas und ließ Lebensluft beraus; diese batte fich kaum verbreitet, als fich an ben Körpern der Marionetten bie und da eine Bewegung zeigte; hierauf hielt ich bas Brennglas über fie, auf welches bie Strahlen ber untergebenben Sonne fielen; ber in bas magische Blas gebannte Sonnenstrahl verband fich fogleich mit seinen Lichtverwandten, und wirkte mit ihrer Bei-

bilfe fo machtig, bag bie Marionetten, wie aus einem Bauberichlafe erwachend, fich erhoben, aufrecht standen, fich ftreckten, die Ropfe in die Bobe richteten, mit ben Armen freudige Luftstreiche machten, einander erkannten und begrüßten. Um meiner Derson mehr Unseben zu geben, nahm ich bie von dem Onomen erhaltene Bunfchelruthe in die Sand. und ichmenkte die Lotosblumen und Mobnblatter über die Bäunter der neubelebten Runftlergefellichaft. Diefer Talisman außerte eine Birkung, Die mich felbft in Erstaunen und in Bestürzung feste, benn mabrend bas luftige Gefaufel, wie eine Aolsharfe tonend, über die Figurchen dabin fcwebte, wurden diese immer größer und größer, bis fie endlich die völlige menschliche Leibesbobe erreicht batten, und als meines Gleichen vor mir ftanden, jedoch mit allen Bei= den ber Submiffion, als Beschöpfe, die mir ihr Dafein verbanften und meine Befehle erwarteten.

Sarlekin machte einige Runbsprünge und Burgelbäume, stellte sich auf den Kopf, dann wieder auf die Füße, und neckte seine Kunstgenossen, benen er manche Siebe mit seinem hölzernen Säbel austheilte, auf die muthwilligste und possierlichste Weise, worüber Einige in gellendes Gelächter, Undere in Schmähworte ausbrachen.

Mis Mues ruhig murde, ersuchte ich ben buntscheckigen Sarlekin, mir nähere Nachrichten über die Gesellschaft mitzutheilen. Er zog ben weißen, runden Sut ab, gestikulirte mit dem geschornen Kopfe, schob die schwarze Salbmaske vor dem Gesichte hin und her, krümmte den, mit der bunzen Jacke bekleideten Leib in rastloser Beweglichkeit mit ka-

Benartig graziöfer Gewandtheit, und fagte, indem er fic por mir fo tief verneigte, baf er mit bem Ropf bie Erbe berührte, und babei binten mit den bochgeschwungenen Rugen ausschlug: "Gerr und Meister! Wir Alle, wie Du uns bier fiehft, find nur fogenannte ftebende Dasten, eigentlich alfo Nichts, und bennoch auch Alles, in fo fern man uns nicht blos in bestimmte Karaktere einmauern, fondern uns vergonnen will, nach Kantafie und Laune zu ertemporiren, wodurch unser Muthwille sogar einen gewiffen Grad von Geniglität gewinnen fann, die uns in ben Stand fegen murbe, die anmuthiasten Komödien aus dem Stegreife aufzuführen. 3ch habe baber oft gemiffe Schausvieler, die von ihren bleiernen Direktoren in stabile Rollenfacher eingemauert und fo ju fagen, angeschmiedet werden, herzlich bedauert, und es gang natürlich gefunden. daß fie allmälich alle Runft= und Lebensluft verloren, und in einen brillanten Dechanismus übergingen. Jest fei es mir vergonnt, noch ein paar Wortden zur Beleuchtung meiner geringen Wenigkeit in biographischer und fünstlerischer Sinsicht beigufügen! Dein Ur-Ur = Ur = Großvater lebte ichon gur Beit des blinden Beiden= thums, und war in ber alten Stadt Rom einer jener Mimen, die auf der Buhne mit geschorenem Ropfe auftraten, ein Ochwert von fonischer Gestalt trugen, bas zu nichts taugte, barfußig gingen, und beghalb auch Barfußler #) genannt wurden. Nachdem das Römerreich zerfallen war, konnten es meine Vorfahren nicht über's Berg bringen, ihr

<sup>\*)</sup> Planipedes.

altes Gewerbe und ihr altes Naterland zu verlaffen. Sie blieben in Italien, und übernahmen auf dem Theater ausfcbließend das Rollenfach ber Poffenreißer, Schalkenarren und Luftspringer, wobei sie sich eine gewisse, bas Bolk belu-Rigende Reckheit erlaubten, und fich nicht immer ber gemählteften Musbrucke bedienten. Damals nahm meine Familie ben Mamen Urlechino an. Im Unfang ber zweiten Gälfte bes fechzehnten Sabrbunderts, fo ungefähr um's Sahr 1560. erhob fie fich jum Rollenfache ber Bebienten, juerft ber bummen, bann ber Schelme - mitunter Spigbuben, bie aber dabei fo luftig, lebendig, fo gewandt und pfiffig waren, baß man fie recht gerne fab. Go ging bas Gewerbe vom Bater auf den Sohn über, bis auf den heutigen Sag. Mur Einer meiner Bettern, ein unruhiger Beift, wanderte mit feinen Söhnen nach Frankreich aus, nannte fich Urlequin, und nahm gang ben galanten Karafter ber Frangofen an. Bas nun unmittelbar mich felbst betrifft, fo bin ich ein Chamaleon. das alle Karben und Gestalten annimmt, und unter der Leitung eines guten Schauspiel-Direktors in ber Runftfomodie ein fehr brauchbares Subjekt wird."

Uls Harlekin geendigt hatte, trat Pantalon vor, ein Greis von sehr hagerer Gestalt mit gekrümmtem Rücken und kummervollem Angesichte, schwer athmend, oft hustend. Er trug einen langen Mantel von schwarzer Farbe mit kurgen Oberärmeln und umgelegtem schwarzen Kragen, eine lange Beste und eine faltenreiche Strumpshose von rother Farbe. Sein schwarzer Bart umgab die ganze Kinnlade, vorn in der Mitte in eine Spige zusammenlausend. An die

rothen Strumpfe ichlogen fich gelbe Pantoffel; eine ichwarze Duge mit langer Spipe biente jur Kopfbefleibung. Er trocknete fich bie Augen mit einem weißen Tuche, und fprach bann mit einer bunnen, trockenen Stimme : "Ich bin ein gartlicher, aber unglücklicher Bater, ein ftrenger, boch gerechter Berr, aber - ach! ein von Allen betrogener Mann, ia ein Mann, geboren, um von allen Seiten betrogen gu werben! 3ch habe mich nun auch icon baran gewöhnt, baß es mir jum Bedürfniß geworden ift, betrogen ju werben, und bag mir, wenn ich einmal nicht betrogen merbe, mirklich etwas fehlt. Bum Blud find Sarlefin und Kolombine immer forgfältig barauf bebacht, meine Balle zu reigen, weil fie wiffen, daß ich ohne täglichen Verbruß fo wenig leben fann, als ohne bas tagliche Brot. Der Berbruß fest mich bann in eine Begeisterung, welche ben Kunken bes in mir ichlummernden Runfttalentes zu einer folchen Flamme anfacht, daß ich echt poetisch improvisire. Dazu kommt noch iene fatale Reigbarkeit eines alten Bergens, welches immer jung bleibt, folglich leicht Reuer fängt, wodurch denn meine geringe Person einen gewissen haut gout erhalt, ber nicht miffallt. Dies troftet mich auch fur all ben Rummer, welden meine leichtfertige Tochter Rolombine und ihr nichtswurdiger Liebhaber, der Erzspisbube Sarlefin, mir verurfachen. Was übrigens meinen Suften und die etwas fonarrende Nafenstimme betrifft, fo wollet Gud, mein Bert und Meister, baran nicht stoffen, benn Beides ift eine na= türliche Sache und gebort mit jum Koftum."

Während der gute alte Herr seine ehrfurchtsvolle Ver-

benanna machte, forang bie leichtfertige Rolombine bligfcmell über feinen rechten Arm. welchen er beim Abicbiebskomplimente ausgestrecht hielt. Gie brebte nich, auf Ginem Aufe ftebend, funfziamal nach einander im Kreife, machte tann einen ichalfhaften Anir und fagte: "Dein auter Boter bat Recht; Sarlefin ift und bleibt ein Schelm; aber ach! ber Spigbube ift mir nun einmal in's Berg gemachien, und wir Beide find fur einander geboren. Bir nehmen bas Leben so leicht, als möglich, und unsere Ansichten find die beiterften. Beranderlich in Allem, find wir doch bochft ftandbaft in ber Beranderlichkeit. Dem Reuen ungemein bold. bleiben wir deffen ungeachtet gegen einander ftets die Alten. Das Leben ift uns ein bellblauer Simmelsraum, über welden die Liebe wie ein Regenbogen binschimmert, beffen Karben balb erblaffen, bald wieder boch auflodern. 3ch liebe meinen Bater Griesgram febr. aber ben Arobfinn noch mehr. und wenn Pantalon mich manchmal schilt, und Sarlekin mich manchmal frankt, fo ift bas recht gut, weil ich fonst zu glucklich mare, und leicht übermuthig werben konnte. Die aute Laune ift bei mir ju Saufe, indeg kann ich auf bem Theater doch recht hubich ichmollen und allerliebst ganten, mitunter fogar traurig fein und weinen, nur barf es nicht lang bauern, benn mein Thranenquell verflegt fo fcnell wie ber Thau, welchen die Sonne auftrinkt. Ihre Dienerin, mein Berr!"

Ein Luftsprung und sie war weg wie eine bunte Sei-fenblase.

Seufzend trat ber blondlockige, zierlich gekleidete Lean-

ber bervor mit feinem bubichen, aber nichtsfagenden Befichte, weiß und roth wie Milch und Blut. Er blickte nach ber verschwundenen Kolombine wie ein Kind nach der gerforungenen Seifenblase, legte die rechte Sand auf das Berg, während er mit der linken eine aus dem Muge hervorquellende Thrane gerbruckte, und fagte bann mit einem tiefen Seufger : "Go ift fie, die holde Gottin des Leichtfinns! Gie gaufelt über bas leben babin, wie ber flüchtigste Lichtstrahl, und ach! je leichter fie Alles nimmt, besto schwerer fallt es mir auf bas Berg. Die gartlichften Geständniffe meiner unendlichen Liebe erklart fie fur Unfinn, meine beiligften Schwüre für Langweiligkeit, und wenn ich vor Empfindung weine, will fie fich gar tobt lachen. Und dennoch behaupte ich: Es gibt keine Liebe ohne Seufzer, und Thranen find ibr Schmud. Und fo bin ich benn ber gartlichfte, aber auch ber unglücklichfte aller Liebhaber auf Erden, ein Dlufchelthier, welches Perlen erzeugt, die, gleich meiner Liebe, ein Krankheiteftoff find, ein Seibenwurm, ber fich felbft in feinen Tob einspinnt, mahrend der frevelhafte Sarlefin Freuden erntet, wo ich Thränen gefäet habe. Mag inden die Treulose thun, was fie will! Gegenliebe fann fie mir verfagen, aber baß ich fie liebe, kann fie doch nicht hindern. Lieben und feufgen muß ich, und fie bleibt mein Ideal. Kann ich Dir, o Berr und Meifter! mit meinen gartlichen Ergießungen, mit meinen Seufzern und Thranen auf ber Buhne bienen, fo fteben fie Dir fammtlich ju Gebote, und Du follft im gangen Bebiete ber bramatischen Doeffe feinen treueren Liebhaber finden, als mich. — Übrigens hat mein Ungluck, bas ewige

hitige Fieber ber Liebe, mich so zahm gemacht, daß ich, an Rolombinen's Mißhandlungen gewohnt, Strenge und Särte geduldig ertrage; nur Eines kann mich in Born bringen, nämlich ber Vorwurf: ich sei als Liebhaber ein langweiliger Patron." Er zog sich mit einer artigen Verbeugung zuruck, und barg sein Gesicht in das weiße Sacktuch.

Leichtfüßig fprang ber liftige, ichelmische Scapin berpor, mit ber einen Sand ben tragen und bummen Dierrot nach fich ziehend, mit ber andern ben treuen. boch febr albernen Ocaramus, über welche Beibe ber Rührer fich Die Miene einer Superiorität und Protektion gab. Er felbft. als Bedienter bes Doktors Graziano von Bologna, trug eine bellfarbige Livree und ein bortirtes, breiediges Gutlein. Scaramus und Pierrot, Beibe in Pantalon's Dienften. ftellten bas Sinnbild ber Dummbeit por, mit bem Unterschiede, daß Dierrot mehr die trage, gebankenlofe Dummheit reprafentirte, Ocaramug bie immer bewegliche Unbesonnenbeit. Ihr Mugeres zeigte bas Begentheil von einander. Scaramug hatte ein rundes, volles, rothes und glangendes Beficht mit dem Musdrucke ber albernften Ubereilung. Ein schwarzes, mit buntfarbigen Banbern verziertes Bams, ein turges, schwarzes Beinfleid und ein Mantelchen von gleicher Farbe, und Ochuhe mit rothen, hoben Abfagen und grun feibenen Sofen gaben dem Bicht ein fomisches Unfeben. Beim Unblick bes Pierrot konnte ich mich bes lauten Lachens nicht enthalten. Gein aufgedunsenes, Ereidefärbiges, schläfriges Gesicht, die halbgeschloffenen, glanglofen Mugen, die schlaff herabhangenden Urme, die vor Faulheit

steifen Füße, mit welchen er weit schreitend wie auf Stelzen ging, und bas unaufhörliche Gähnen machte ihn zu einer vollkommenen Karrikatur. Dazu paßte auch seine ganze Kleibung: sehr weiten, weißwollenen Hosen, eine lange, weiße Jacke mit sehr weiten Ürmeln und einer Reihe ungeheuer großer Knöpfe, ein schwarzer Ledergürtel um die Mitte des Leibes, eine breite Leinwandkrause um den Hals, und eine spisige, weißwollene Kopfmuße.

Ocavin, beffen Bunge und Rufe ein mobile perpetuum waren, nahm bas Wort, und fprach: "Mein Berr und Meister! Erblicke bier die brei Bergleichungestaffeln ber Bedientenschaft! Der Positivus Dierrot ift die personifigirte Dummheit, balb Mensch, balb Auster. Im machen Buftande kennt er fich faum por Schläfrigkeit, und im Schlafe kommt er erst ju sich selbst, ohne es ju wiffen. Er bat die Babe, mit offenen Augen und Ohren weder zu sehen noch ju boren. Er gebt immer wie im Traume berum, und fein Berftand könnte nur burch eine Reibe von Pausen bargestellt werben. Er ift meber ichlecht, noch gut, noch mittelmäßig, benn er ist eigentlich nichts, ober ber Schatten von einem Wefen, das nicht existirt. Übrigens ift er feinem Geren treu, fo wie bas Baffer nag ift, und er hatte gewiß ben beften Billen, wenn er nicht willenlos mare. Gein größtes Berbienst besteht barin, bag man sich an ihn febr attaschirt, wenn man ihn viel um sich hat, und ihn doch nicht im Geringften vermißt, wenn er nicht ba ift, benn feine positive Dummheit hebt fich gegen feine negativen Eigenschaften total auf, wodurch er benn fur den Ernst zwar wenig oder nichts

ift, fur ben Scherz aber viel eber Mes werben fann. Ccaramus ift ber Kemparativ eines Bebienten, eine menschliche Miskulanz, werin fich ber Berftand gur Albernbeit wie 1 ju 5 verhalt. Er ware aber viel verftanbiger, wenn er nicht bas Ungluck batte, fich für klug und pfiffig gu balten. Er glaubt baber Alle ju forpen, mabrend er von aller Belt geforet wird. Gibt ibm fein herr einen Auftrag. so läuft er fort, wenn er kaum die Salfte davon vernommen bat, oder er läfit den Gerrn frrechen, denkt dabei an etwas Underes, und entfernt fic bann in der Meinung, Alles baarklein zu wiffen. Dabei bat er bie Sucht. Alles beffer zu verstehen, als Andere. Er will daber immer raffiniren, macht Projekte auf Projekte, und will feine Sand überall im Spiele haben. Go viel muß man ihm aber auf jeden Kall zugestehen, daß er das Wenige, das ihm die Natur verliehen bat, fo oft und fo thatig umkehrt, wie ein Soderweib ihren Kram, von dem sie, so dürftig die Bare und ber Absat auch find, bennoch ihr Leben friftet. Auch bat er die gute Eigenschaft, durch die vielen Konfusionen, die er allenthalben verursacht, febr viel komische Auftritte zu veranlaffen, wodurch er in langweiligen Befellschaften bie erspriefilichften Dienfte leiftet, und nicht felten mehr Effett bervorbringt, als eine zirkulirende, freigebige Tabaksbose, ober ein naseweises Rind vom Saufe, ober ein menschenfreundlicher Sausbund. Dag ich übrigens den Bedienten= Suverlativ mir felbst vorbehalten barf, muß ich mir gnabigst ju erlauben bitten, indem ich als bienstbarer Beift ber Berrlichkeit freiwillig entsage, und ben Kariatiden und Versanen

gleiche, welche als Stügen der Paläste erscheinen. Ich besitze die Kunst, meinen jeweiligen Herrn, im Nothsall,
durch List, Witz, Keckheit und Ersahrung in Verlegenheit
zu setzen, und aus der Verlegenheit zu ziehen, für ihn,
wenn er selbst es nicht gerne thut, zu denken, für ihn Geld
einzunehmen oder auszugeben, und überhaupt alle Rollen
zu spielen, je nachdem die Umstände es erfordern. Sie wollen hieraus gefälligst ersehen, daß mein Rollensach eigentlich
das vielseitigste, ja, so zu sagen, allumkassen ist, mithin
ich alle übrigen Schauspieler entbehrlich mache."

"Genug des Geschwäßes und ber Prablerei. Du armfeliger Stlave!" rief Dottore Gragiano, indem er in feinem ichwarzen Staatsfleide feierlich vortrat, ben Scapin zuruckschleuberte, und die Perucke, die der entfliehende Schelm ihm verschoben batte, gravitätisch gurecht feste. "Müßigganger," fagte er, "mögen Borte verschwenden; ber Beise fargt mit der Zeit. Ich bin Doktor der Rechte und zugleich Doktor ber Beilkunde. Bebe Krankheit ift ein Unrecht, welches die Natur bem Menichen gufügt; ich trete bann als Urgt, bas ift, als Rechtsfreund, auf. Geneset er, fo hat er burch mich ben Lebensprozeß gewonnen ; stirbt er, fo hat er ihn verloren, und es findet nicht einmal eine Uppellation Statt. Und fo kommen bie Ginen in meine Bande, wenn fie über einen burgerlichen Rechtsftreit, den ich für ben Gegner siegreich führte, frank werden, die Undern, wenn ein verftorbener Erblaffer mein Patient war, und ich die Erben gegen einander vor Gericht vertrete. Urzneien find für ben Korper, mas die Gefete fur Beift und Seele find:

balb Prafervative, bald Beilmittel; ich ichreibe baber Duplifen. Revlifen und Rezerte mit gleicher Kertigkeit, und ba tie Welt eine große, tragi-komifche Schaubuhne ift, fo behandle ich alle Leute als Schausvieler, die meine Mühemaltung entweder mit Geld ober mit dem Leben begahlen muffen. hieraus geht von felbst hervor, daß ich ein großer Mann bin, por bem felbst ber Ted Respekt bat, weil er ohne mich der Niemand, ja ein Unding ware, fo wie alle Menschen mir mit Ehrfurcht begegnen, indem ich die Einen burch einen Aftenftog tobte, die Undern burch ein Rezept, und auf diese Art so starke Theatercoups hervorbringe, daß Runft und Natur um meinen Besit einander in die Saare gerathen. O herr und Meister! wie glücklich bist Du, in mir einen Mann zu besiten, ber allein ein ganges Theater-Personal aufwiegt! Ich bin Dein, und burch mich ist Dein Die Belt!"

Graziano trat langsam und mit würdevollem Anstande zurück. Er hatte sich kaum entfernt, als eine andere komische Figur, schwer auftretend, mir entgegen trabte. Das Erste, was ich an ihr bemerkte, war, daß ein Buckel hinten und vorne sie verunstalte. Sie trug ein hemdartiges, mit Fransen eingefaßtes Oberkleid von weißer Wolle mit weiten Urmeln, welches ein schwarzer Ledergürtel um den Mittelleib zusammen hielt. Das ganze Oberkleid war mit Herzen von hellrothem Tuche befäet, das Beinkleid von gleichem Stoffe und gleicher Farbe. Den Kopf schmückte eine spisige, weiswollene Müge mit einem rothen Buschel, den Hals eine Leinwandkrause. Eine schwarze Halblarve mit einer krummen,

fpitigen Rafe von gleicher Karbe bedeckte mehr als die Sälfte bes Gesichtes. Die Rigur begann in ziemlich baurischem Dialett: "Ich fann nicht, wie ber langweilige Doktor Gragiano, die Leute um ihr Recht und ihr Leben bringen : ich bin nur ein Grafmacher, rebe, wie mir ber Schnabel aemachfen ift, und beluftige Diejenigen, die es nicht genau nehmen, burch mein Bischen Mutterwiß, fo gut es geben will. Ich bente mir, wer gerne tangt, bem ift balb gegeigt. und wer gerne lacht, bem ift bald ein Graf gemacht. Ich lache felbst gerne, benn über das Lachen geht nichts auf der Belt; es macht gefund und vergnügt. 3ch habe noch keinen Menichen gekannt, ber nicht lieber lachen wollte, als meinen. Darum, lieber Impreffario! mache bas lach en im Theater immer jur Sauptsache! Kommen Die Buschauer nach Saufe, fo finden fie bald genug Urfache jum Weinen. Merkest Du, daß sich ju viel Ernst ober gar eine fatale Langweile einstellt, fo lag mich auftreten! Die lächerliche Dummheit bat ihr ficheres Publitum. 3ch bin Pulcinelto, privilegirter Spagmacher." - Pulcinello entfernte fich mit ichallenbem Gelächter, und fagte im Beggeben zu einem ältlichen, ernften Manne, ber ein im Geschmacke bes Mittelalters perfertiates. mit grunen Banbern befestes Rleib trug: "Mein lieber Spiegburger! fo oft ich Dich ansehe, möchte ich mich tobt lachen! Ich benüte biefen Mugenblick, um Dir zugleich Gruß und Abschied zu bieten, folider Brighella!"

Brighella ließ fich aber nicht irre machen, sondern pflanzte fich kräftig vor mich hin, und sagte: "Ich stehe zu

13 \* Google

bald Prafervative, bald Seilmittel; ich fcbreibe baber Dupli= fen. Replifen und Rezente mit gleicher Kertigkeit, und ba die Welt eine große, tragi-komische Ochaubuhne ift, fo bebandle ich alle Leute als Schauspieler, die meine Mühemaltung entweder mit Beld oder mit bem Leben bezahlen muffen. Sieraus geht von felbst bervor, bag ich ein großer Mann bin, por bem felbst ber Tod Refpekt bat, weil er ohne mich der Niemand, ja ein Unding ware, fo wie alle Menschen mir mit Ehrfurcht begegnen, indem ich die Einen burch einen Aftenftoß tobte, die Undern burch ein Rezept. und auf diese Urt fo ftarke Theatercoups hervorbringe, daß Runft und Matur um meinen Besit einander in die Saare gerathen. O herr und Meister! wie glücklich bist Du, in mir einen Mann zu befigen, ber allein ein ganges Theater-Personal aufwiegt! Ich bin Dein, und durch mich ist Dein die Belt!"

Graziano trat langsam und mit würdevollem Unstande zurück. Er hatte sich kaum entfernt, als eine andere komische Figur, schwer auftretend, mir entgegen trabte. Das Erste, was ich an ihr bemerkte, war, daß ein Buckel hinten und vorne sie verunstalte. Sie trug ein hemdartiges, mit Fransen eingefaßtes Oberkleid von weißer Wolle mit weiten Urmeln, welches ein schwarzer Ledergürtel um den Mittelleib zusammen hielt. Das ganze Oberkleid war mit Gerzen von hellrothem Tuche besäet, das Beinkleid von gleichem Stoffe und gleicher Farbe. Den Kopf schmückte eine spisige; weißwollene Müge mit einem rothen Buschel, den Hals eine Leinwandkrause. Eine schwarze Halblarve mit einer krummen,

fritigen Mase von gleicher Karbe bedeckte mehr als die Sälfte bes Gefichtes. Die Rigur begann in ziemlich baurischem Dialekt: "Ich kann nicht, wie ber langweilige Doktor Gragiano, die Leute um ihr Mecht und ihr Leben bringen : ich bin nur ein Opanmacher, rebe, wie mir ber Ochnabel aewachsen ift, und beluftige Diejenigen, Die es nicht genau nehmen, burch mein Bischen Mutterwig, fo gut es geben will. Ich bente mir, wer gerne tangt, bem ift balb gegeigt. und wer gerne lacht, bem ift balb ein Gpaf gemacht. Ich lache felbst gerne, benn über bas lachen geht nichts auf ber Belt; es macht gesund und vergnügt. 3ch babe noch feinen Menschen gekannt, ber nicht lieber lachen wollte, als meinen. Darum, lieber Impressario! mache bas Lach en im Theater immer jur Sauptfache! Kommen Die Buschauer nach Saufe, fo finden fie bald genug Urfache jum Beinen. Merkeft Du, daß fich ju viel Ernft ober gar eine fatale Langweile einstellt, fo lag mich auftreten! Die lächerliche Dummheit hat ihr ficheres Publitum. 3ch bin Pulcinelto, privilegirter Spagmacher." - Pulcinello entfernte fich mit schallendem Belächter, und fagte im Beggeben zu einem ältlichen, ernften Manne, ber ein im Geschmacke bes Mittelalters verfertigtes. mit grunen Banbern befestes Rleid trug: "Mein lieber Spiegburger! fo oft ich Dich ansehe, möchte ich mich tobt lachen! Ich benüte biefen Mugenblick, um Dir zugleich Gruß und Abschied zu bieten, folider Brigbella!"

Brighella ließ fich aber nicht irre machen, sondern pflangte fich fraftig vor mich bin, und sagte: "Ich ftehe gu

13 \* Google

bald Prafervative, bald Beilmittel; ich ichreibe baber Dupli= fen, Repliken und Rezepte mit gleicher Fertigkeit, und da bie Welt eine große, tragi-komifche Schaubuhne ift, fo behandle ich alle Leute als Schausvieler, die meine Mühemal= tung entweder mit Beld oder mit dem Leben bezahlen muffen. hieraus geht von felbst hervor, daß ich ein großer Mann bin, vor bem felbst ber Tod Respekt bat, weil er ohne mich ber Miemand, ja ein Unding ware, fo wie alle Menschen mir mit Ehrfurcht begegnen, indem ich die Einen burch einen Aftenftog tobte, bie Undern burch ein Rezept, und auf diese Urt fo ftarke Theatercoups hervorbringe, daß Runft und Natur um meinen Befit einander in die Saare gerathen. O Berr und Meifter! wie glucklich bift Du, in mir einen Mann zu befigen, ber allein ein ganges Theater-Personal aufwiegt! Ich bin Dein, und burch mich ist Dein die Belt!"

Graziano trat langsam und mit würdevollem Unstande zurück. Er hatte sich kaum entfernt, als eine andere komische Figur, schwer auftretend, mir entgegen trabte. Das Erste, was ich an ihr bemerkte, war, daß ein Buckel hinten und vorne sie verunstalte. Sie trug ein hembartiges, mit Fransen eingefaßtes Oberkleid von weißer Wolle mit weiten Urmeln, welches ein schwarzer Ledergürtel um den Mittelleib zusammen hielt. Das ganze Oberkleid war mit Herzen von hellrothem Tuche besäet, das Beinkleid von gleichem Stoffe und gleicher Farbe. Den Kopf schmückte eine spisige; weißwollene Müge mit einem rothen Buschel, den Hals eine Leinwandkrause. Eine schwarze Halblarve mit einer krummen,

fritigen Mafe von gleicher Karbe bedeckte mehr als die Sälfte bes Gefichtes. Die Rigur begann in ziemlich baurifdem Dialekt: "Ich kann nicht, wie ber langweilige Doktor Gragiano, die Leute um ihr Mecht und ihr Leben bringen ; ich bin nur ein Opafmacher, rebe, wie mir ber Ochnabel aewachsen ift, und beluftige Diejenigen, Die es nicht genau nehmen, burch mein Bischen Mutterwiß, fo gut es geben will. Ich bente mir, wer gerne tangt, bem ift bald gegeigt. und wer gerne lacht, bem ift bald ein Graf gemacht. Ich lache felbst gerne, benn über bas Lachen geht nichts auf ber Belt; es macht gefund und vergnügt. 3ch habe noch feinen Menschen gekannt, ber nicht lieber lachen wollte, als weinen. Darum, lieber Impreffario! mache bas lach en im Theater immer jur Sauptfache! Kommen die Buschauer nach Saufe, fo finden fie bald genug Urfache jum Beinen. Merkest Du, daß sich zu viel Ernst ober gar eine fatale Langweile einstellt, fo lag mich auftreten! Die lächerliche Dummheit bat ihr ficheres Publikum. 3ch bin Pulcinelto, privilegirter Spagmacher." - Pulcinello entfernte fich mit ichallendem Gelächter, und fagte im Beggeben zu einem ältlichen, ernften Manne, ber ein im Geschmacke bes Mittelalters verfertigtes. mit grunen Banbern befestes Rleib trug: "Mein lieber Spiegburger! fo oft ich Dich ansehe, möchte ich mich todt lachen! Ich benüte biefen Mugenblick, um Dir zugleich Gruß und Abschied zu bieten, folider Brigbella!"

Brighella ließ fich aber nicht irre machen, sondern pflantte fich fraftig vor mich bin, und fagte: "Ich ftebe gu

13 \* Google

Deinen Diensten, wie die Übrigen; denn ob man sein Gewerbe, um sich redlich zu nähren, auf der Breterwelt oder auf der wirklichen treibt, das ist einerlei. Ich bitte Dich aber, Alles hübsch beim Alten bewenden zu lassen, und hüte Dich vor allen Neuerungen, wie vor dem bösen Feind! Wenn der Mensch sein tägliches Essen hat, und am Sonnstage gar Braten und Wein, was will er denn mehr? Das Alltägliche, heute wie gestern, ist das Sicherste und Beste, was der Mensch sich wünschen kann. Man braucht weder zu weinen noch zu lachen; ruhig bleiben, darüber geht nichts. Mit dem Rafsiniren kommt nichts heraus. Insbesondere hüte Dich vor der Absurdität, die man Genie nennt, und jage Jeden fort, der ein Genie sein will! Bleibe beim alten Leissten! Es kommt nichts Besseres."

Brighella that einen Schritt vorwärts, um noch etwas zu fagen; ein bewaffneter Mann mit klirrendem Gabel ergriff ihn aber am Urme, und schrie:

"Zurück, ihr schleichenden, langweiligen Schnecken! ihr erbärmliches Spaßmacher-, Bedienten- und Krämervolk!— Signor Impressario! jagt diese Lumpen zum Teusel, und folgt meinem Rathe! Das Leben ist ein Krieg Aller gegen Alle, und die Bühne muß ein Bild des Lebens sein. Gebt Ihr einförmige, friedliche Familienstücke, so schlafen Euch die Zuhörer ein, und das Theater bleibt leer. Das Publikum will gerüttelt sein, und sieht die Soldateska, die ihm im wirklichen Leben viel Verdruß macht, auf dem Podium sehr gerne, besonders, wenn hübsch links und rechts marschirt, getrommelt und gepfissen, geschossen und

b'rein gehauen wird! Earm und Getöfe — bas frischt auf! Sturmlaufen, brennende Säuser, lustige Lager mit Liebern und Weinfässern — che Gusto! Gebt sleißig militärische Stücke, und Ihr werbet stets ein volles Haus und eine volle Kasse haben! Das versichere ich Euch, ich, der Capitano Truffalbino."

"Hör' auf zu schwadroniren, Du Eisenfresser!" rief ein alter Zauberer, eine ehrwürdige Gestalt, in einem langen, schwarzen Talar. Er strich einige Mal ben schneeweißen Bart, ber bis zum Bauche herab hing, und sagte mit hohzler, dumpfer Stimme: "Fürchte Dich nicht vor mir, lieber Impressario! denn ich bin ein guter Zauberer und dabei ein armer Narr. Guten Menschen und guten Zauberern-geht's meistens schlecht. Es gab einmal eine goldene Zeit für und; die hat aber aufgehört, seitdem die erwünschte nat ürzliche Magie so gewaltige Fortschritte gemacht hat.

Ich ging einmal selbst, als Bauer verkleidet, in einen Salon, wo ein solcher natürlicher Magikus sein Höllenspektakel trieb. Die Haare stiegen mir vom Ropse empor, und ich knirrschte so grimmig mit den Zähnen, daß sie mitten auseinander brachen. Was für Kunststücke der Satan machte! Dinge, die uns vor der Nase lagen, waren im Augenblick verschwunden, und meilenweit entfernte Gegenstände erschienen plöglich, wie aus der Luft gestogen. Wir sahen's mit unsern Augen, wie er Dinge zu Voden warf, die in tausend Stücke zerbrachen, wie er sie aber aushob, so unverlet, so ganz waren, als wären sie gar nie zerbrochen gewesen. Er fraß lebendige Kröten, und verschlang einen kale-

futifchen Sabu fammt ben Feber ? Er verwandelte eine Cake in ein Fraulein, einen galanten jungen beren in einen Gfel. Er frie belle Flammen aus tem Munte. Mir ftand ber Berftant ftille! Entlich beichwer er fegar bie Tedten, und eine Legion Geifter ericbien auf feinen Ruf. Aber - wer ichilbert mein Entfeten, als ich unter ihnen mein bofes Beib erblickte, einst eine junge Zauberin, bann eine alte Bere! Ich that einen lauten Schrei, und entfleb. Schallentes Gelächter folgte mir. Ich erkannte nun flar, daß unsere Raubermacht hinterm Beift ber Zeit jurudgeblieben und bie na= türliche Magie ihr über ben Kopf gewachsen fei. Das Ubel bat wirklich einen folden Grad erreicht . daß sogar bie Rauberromane aus der Mode gekommen find, und die Zauberer auf bem Theater lächerlich gemacht werben. Da mag der Teufel Zauberer bleiben, ich nicht! Ich bin der Zauberei mube und überdrußig. Dein lettes Zauberftuck fei nun, daß ich die ganze Gesellschaft bier - mich selbst nicht ausgenom= men - verschwinden laffe."

Er rief nun mit dumpfem Gebrull: "Sol' euch Alle der Teufel!" In dem Augenblick verschwand die ganze Schausspieler-Gesellschaft, und schwarze Racht umgab mich.

#### VI.

### Des Lebens Licht- und Schattenfeite.

Als ich wieder erwachte, lag ich einsam auf einem grünen Sügel, welchen der Rosenschimmer des Abends umstoß. Die Sonne neigte sich zum Untergange. Vor mir mandelten über eine fruchtbare, weite Ebene zwei liebliche, milbe Genien: Licht und Schatten. Der Lichtgenius, auf deffen goldenen Flügeln die Farben des Regenbogens spielten, schwebte fröhlich einher; er wurde aber mit jeder Minute blässer, und lagerte sich endlich, matt und erschöpft, in ein Gebüsch am Abhange des Hügels. Der dunkle Genius schlich langsam und melancholisch aus einer Grotte hervor. Zwischen Beiden entspann sich ein Gespräch, welches die auffallendsten Kontraste der Lebensan sichten entwickelte.

Der Lichtgenius fing nach einem freundlichen Grusse zuvorkommend an: "Ich bin sehr heiter gestimmt. Wie schön ist die freudige Natur in ihrer Strahlenglorie!"

Der dunkle Genius erwiederte: "Ruhe und Stille find doch das Beste, das Beste für Menschen und Geister. Ich lobe mir die Dunkelheit und ihren Frieden."

Rafch fiel der Lichtgenius ein: "Streben ift Leben. Je heller, je freudiger; je frischer, je beffer! Ich liebe es, raftloses Treiben um mich her zu sehen."

Während dieses kaum angefangenen Gespräches näherte fich eine britte Gestalt, die von jedem der beiden Sprechen=

den etwas an sich hatte; es war die Peri der Damme= rung. Sie ließ sich leise auf das Gebusch nieder, welches über die Grotte hinsauselte, mischte sich mit einer ihr vor= zugsweise eigenen Traulichkeit in das Gespräch, und sagte:

"Bas ihr da von einander scheiden wollt, läßt sich wohl vereinigen. Laßt mich Vermittlerin eures Zwistes sein! Diese stille, schöne, feierliche Stunde ist zur Versöhnung wie gesichaffen. Vielleicht gelingt's."

Licht genius. Es ift nicht möglich, fich mit bem schweigfamen, finsteren Befen zu vertragen. Seine Beltund Lebens-Unsichten find zu trubfinnig. Noch vor Kurzem hat er behauptet, bas irdische Leben ber Menschen sei ein aufgebrungenes trauriges Geschenk bes grausamen Schickfals.

Dammerung. Schattengeftalt! glaubst du bas wirk- lich?

Der dunkle Genius. Der Mensch — er sei num glücklich oder unglücklich — ist auf jeden Fall zu beklagen; denn das Unglück drückt ihn nieder, das Glück aber verderbt ihn vollends, und wird also für ihn ein wahres Unglück. Und hat er sich auch durch das Unglück endlich zum Glück hinaufgearbeitet, so gleicht er einem siegenden helden, der in dem Augenblicke, da man ihm den Siegeskranz auf das Haupt sest, an der Verblutung stirbt.

Licht genius. Ich will bas Gegentheil zeigen. Glück und Unglück — Beibe find bem Menschen heilfam. Das Glück macht ihn lebensfroh. Der Lebensfrohe ist gut, und wer gut ift, thut auch Undern Gutes. Das Unglück aber

läutert das Innere des Menschen, es ftarkt und erhebt die Seele, und macht erft fähig, das Gluck zu genießen.

Der dunkle Genius. Frage den Tag, frage die Racht! Sie werden Dir fagen, wie viele der besten Mensichen das Glück verderbte und zerstörte.

Dämmerung. Da habt ihr denn Beide, wie gewöhnlich, zugleich Recht und Unrecht, indem ihr immer nur Extreme aufstellt. Wenn der Mensch das Unglück nicht ertragen kann, und das Glück nicht zu gebrauchen weiß, so ist ihm das Eine so schädlich wie das Andere; erhält er sich aber im Unglück standhaft und rein, im Glücke besonnen und edel, so gereichen Beide zu seinem Bohle.

Der bunkle Genius. Standhaft und rein? Befonnen und edel? Wie kann ber arme Mensch das bleiben? Hier, wo die Täuschung ihn umnebelt, wo die Verführung aus tausend Rosenbuschen lockt, das Bose in den lieblichsten Gestalten erscheint und alle Leidenschaften den Verblendeten in ihrem Wirbeltanze hinreißen!

Licht genius. Mancher erreicht wohl das Ziel nie, weil er zu heftig darnach jagt, so wie Mancher dem Unglück eben deshalb entgegen stürzt, weil er es zu ängstlich slieht. Ich möchte diese Thorheit dem Fehler der Übertreibung gleich stellen, wodurch Tugenden oft zu Untugenden und die besten Genüsse verderblich werden. Ich möchte einem solchen Menschen immer zurusen: "Behaupte Dich selbst, und lerne die schwere, aber herrliche Kunst, Widerstand zu leisten ohne Saß gegen die Menschen und ohne Troß gegen Dich selbst!" Einem Menschen, der dies über sich vermag, werden die

Übel der Täuschung schwinden; er wird in den Rosenbuschen der Verführung auch die lauernden Schlangen gewahren und die Säslichkeit des Bösen auch durch die schönste Larve erstennen; er wird von den Leidenschaften sich bestügeln, nicht aber wie ein Rasender sich im wilden Taumel fortreißen lassen. Alle Menschen stehen auf Söhen; die immer nur herabschauen, faßt betäubender Schwindel; auswärts blicken stärkt das Auge und erhält aufrecht.

Der bunkle Genius. Wenn nur die Erfahrung nicht so viel gegen Deine Unsicht einzuwenden hatte! Wenn nur Mutter Nacht nicht so viele Thränen der Unglücklichen in ihrem Schoofe verbergen mußte! Für einen heitern Morgengesang hörst Du hundert nächtliche Ausbrüsche der Verzweiflung.

Lichtgenius. Bie bufter Du Alles fiehft! Denkft Du nie an die Freundschaft?

Der dunfle Genius. Sie dient gerne dem Bortheil und dem Ehrgeiz.

Licht gen ius. Sage vielmehr: Freundschaft entsagt dem Vortheil, veredelt den Ehrgeiz, und die Sonne der Liebe schmilzt das Eis der Selbstsucht.

Der dunkle Genius. Sage vielmehr: Liebe und Freundschaft sind nur Wirkungen derselben Ursache — des Egoismus! Der Liebe huldigt der Mensch, weil sie ihm die schönsten Stunden des armseligen Lebens gewährt; der Freundschaft aber, weil er bald ihrer Theilnahme, bald ihres Trostes bedarf. Gebieten Laune oder Eigennus, so verläßt er die Geliebte und verräth den Freund.

Lichtgenius. Und boch ift eben derfelbe Menfc, den Du fo entwürdigeft, für Liebe und Freundschaft ber bochften Begeisterung und burch fie ber bochsten Aufopferung fähig. Beide find, gleich uns, Benien bes menschlichen Lebens, welches durch fie eine ewige Aurora erhalt. Liebe führt ben weinenben Gaugling lächelnd in's Leben; Liebe bruckt bem icheidenden Greife bei feinem letten, ben Simmel anlächelnben Blicke weinend bas Muge zu. Durch Liebe macht ber Mensch ein anderes Wefen sich eigen; ohne liebe mare er auf bas Traurigste hiernieden. - auf die Gelbstliebe beschränkt, ein Eisgebirge, bas in ber Dezembersonne funkelt. Das Rind, ber Jungling, Die Jungfrau, Gatte und Gattin, felbst ber Greis, - jedes liebt, liebt auf feine eigene Beise, boch immer icon. Liebe und Freundschaft find zwei verschiedene Farben eines Gonnenstrahls. Gelbst in feinen Leiden ist der Mensch noch schön ober kann es doch sein, und eben barin liegt ber Beweis, baß Ochmerz und Wonne ber inniaften Bereinigung fabig find.

Die Dammerung, immer gelaffen und befonnen, überbachte, was die streitenden Genien vorgebracht hatten, und sagte bann:

"Hört nun auch mich! Liebe und Freundschaft gebeishen zwar im menschlichen Leben größtentheils nur so wie eine Blume, die aus einem heißen Klima in ein kaltes vers sest wird, wo sie wohl auswächst, doch nicht mit der Fars benglut in dem Duft ihrer Heimat. Beide werden selten das, was sie, ihrem herrlichen Wesen nach, werden könnsten; aber auch in ihrer Unvollkommenheit sind sie noch

immer schön. Oft täuschen sie; aber selbst ihr Wahn ist lieblich, ihr Irthum verzeihlich, ihr Fehlen der Werzeihung
nicht unwürdig. Der Mensch, der von Liebe und Freundschaft niedrig denkt, entadelt sich selbst; der sich aber von Beiben zu erhabene Ideale bildet, pflegt in der Folge zu klagen, daß er die Sonne, die ihn wärmt, nicht mit den Hänben erreichen kann. Hört denn aber das strahlende Gestirn
auf zu sein, wenn es von Gewitterwolken verdeckt ist? —
Daß der Donner rollt, daß des Bliges Flamme rast, es
ist die Wirkung der Sonne; wer aber möchte deßhalb, daß
keine Sonne geschaffen sei? — Niemand fordere von Liebe
und Freundschaft mehr, als sie hiernieden gewähren können;
Zeder ertrage ihre Mängel und Leiden, weil er auch ihre
Vorzüge und Freuden genießt.

Der dunkle Genius. Ich will nicht lieben, um nachher nicht hassen zu muffen. Kann die Liebe nicht volle Befriedigung gewähren, so entsage ich ihr, denn ihre Schmerzen sind größer als ihre Wonne. Ich bleisbe allein und genüge mir selbst. Den Menschen zeigen Liebe und Freundschaft, er sei nun durch sie glücklich oder unglücklich, nur in seiner Schwäche; und hält er sie auch von sich fern, wie kann er den Reizungen der übrigen Leibenschaften entgehen? dem Neide, dem Ehrgeize, der Berleumdung, der Habsucht, dem Hasse und ber Rachsucht? Sie gehen umher wie brüllende Löwen und suchen, wen sie verschlingen. Wehmuth umnachtet meine Seele, wenn ich all der zahllosen Frevel gedenke, die sie verursacht, all der Thränen, die sie erpresst, all des Blutes, das sie vergossen,

all des Schönen und Guten, das fie auf Erden zerftort haben !

Lichtgenius. Mir - bent' ich mich in bas Beien bes Menschen hinein - mir erscheinen bie Leibenschaften feineswegs fo furchtbar. Mögen die Unholde immerhin ba fein! Ein bofer Traum mag nur fur ben bofe Folgen baben, der an feine wirkende Macht glaubt. 3ch bin bestimmt, ben Menschen Simmel und Erbe zu erleuchten. Go bore benn . Du ichwermuthiger Beift ber Rachtseite bes Lebens! bore, wie ich nun im Mamen des Menschen zu Dir sprechen will. "Bas fummert (fagt er) mich ber Reid ? Er gebrt fich ab. hager und bleich, mabrend ich blube und lächle; er frankt fich über fremdes Bohl, mahrend ich über ben Gelbitqualer fderze. Er schadet mir fo wenig ale mein eigener Ochatten. Der Ehrgeig, wenn er fich auf bas Gute richtet, ift mir willfommen und treibt mich jum Beften Underer und meiner felbst an. Biel bes Berrlichen murbe ohne ihn nicht vollbracht, ja nicht einmal begonnen. Gest er aber verkehrter Beife all fein Thun und Trachten auf Ochlechtes und Ochadliches, so weckt er auch meine gange Begenkraft auf; ich stelle mich bann ruftig wieder bin und freue mich. Butes icon baburch ju vollbringen, bag ich bas Schlechte verhindere, bas er thun will. Feinde haben, bat fogar feine gute Geite, wenn man nur den Muth nicht verliert. Oft waren die größten Beifter flein geblieben, hatte nicht bas Streben Underer nach falscher Größe in ihnen die mahreerweckt. - Die Verlemndung mag mich immerbin ichwarz malen, die Farbe halt nicht und ich werde mich, ihr jum Urger, wieder rein wafchen, eh' fie fich's verfieht. Die Sab-

fucht man mit gierigen Krallen Gold und Gut an fich rei-Ben, wie ber Ranbrogel feine Beute; ich verachte Gelb und But feineswegs, aber ben Arebnnn eines reinen Bersens achte ich unendlich beber als Beide; benn ohne ibn find alle Schäte der Erde nichts, und der Urme ift begbalb, ungeachtet mancher Leiden, bei feinen Kartoffeln boch gluckli= der als der Reiche bei feinen Juwelen. - "Der San fonnte mir nur dann webe thun, wenn ich ibn verdiente. 3ch bente aber fo : "Der Schlechte ift bes Saffes unwerth, der Bute über allen Sag erhaben. Rubem ift, den Sag verfohnen, ein füßes Beidaft, und bas Gelingen nicht fo ichwer, als Manche glauben, die stets lieber verfohnt werden, als verfohnen wollen. - Die Rache mag immerhin mit Feuer und Schwert anfturmen; ber Rubige weiß ben Streichen ihrer Buth zu entgeben, und ber Schuldlose hat in feinem eigenen Beroismus die beste Agide. Beder Stern , der an Got= tes himmel glangt, ift bem Ochuldlofen ein Ginnbild ber Reinheit und bes ihn entflammenben Muthes." - Go alaube ich aus ber Geele bes beffern Menschen gesprochen ju haben.

Dämmerung. Ich stimme Zebem von euch theilweise bei. Die Leidenschaften können dem Menschen eben so verzderblich als nüglich werden, so wie selbst die schädlichsten Gifte, mit Gegengiften versetzt und zweckmäßig gebraucht, oft eine heilsamere Birkung hervorbringen, als die edelsten Kräuter. Überhaupt denke ich mir die Leidenschaften des Menschen als ein kräftiges, wildes Wolk, das einem weisen Regenten unterthan ist, der die angeborne Kraft nicht unter-

bruckt, ihnen aber auch fein Toben und Butben. fein Gengen und Brennen gestattet. Und alfo foll's auch fein! Bol-Ien fie ihre Kraft migbrauchen, fo muß ein Boberer, - ber Beift, - fie in ihre Ochranken gurudweisen. Je tiefer und voller ber Strom, besto beffer; boch muffen Damme ba fein, bie ihm bas verwuftenbe Austreten wehren. Dann find bie Leidenschaften nicht fo ichredlich. als Du. Ochattenbruder, fie fiehft, aber boch fürchterlicher, als bas heitere Lichtwefen es glauben will, weil ber Eine immer nur die dunkle und bose Seite aller Dinge und Verhältniffe bemerkt, der Undere nur die icone und gute betrachtet. Daher fo viel Ginfeitig= feit und Übertreibung in den Unsichten und Unsprüchen! Daber unter den Menschen alle Diejenigen, Die nur gute oder bofe Beifter julaffen, nur emporende Lafter oder übermenschliche Tugenden fennen und schildern, aber feine Mittelwesen, feine Mittelgattungen. Gefalle fich, wem's beliebt, in den Extremen von Lichtgemälden oder Machtftucken! 3ch lobe mir die Mondscheingemalde im menschlichen Leben, welches doch größtentheils aus einer Berfchmelzung von Licht und Schatten besteht, die bald als Abenddammerung gur Nacht binab, bald als Morgendammerung zum Licht binauf fährt.

Indem die wunderbaren Wefen also sprachen, breitete die Nacht ihren schwarzen Mantel über die Schöpfung aus, sie, die alles Leben zur Ruhe gehen heißt, um ein neues Leben in vollkräftiger Fülle hervorzubringen, und im Schose des tiefsten Dunkels, wo die Vernichtung zu thronen scheint, den Tag mit seinen Millionen Lichtstrahlen, Gestal-

ten und Farben bilbet. Unter bem Schleier ber Nacht verfinkt ber rastlos geschäftige Mensch mit seinen Leiben und Freuden, mit der Gesundheit des Leibes und der Seele, so wie mit dem Heere seiner körperlichen und Gemüthskrankheiz ten, in den Schlaftod und in der Traumwelt äffende Nichtigkeit, während alle Elementarkräfte an der Bildung der irdischen Natur arbeiten, und oft in einer Nacht Schöpfungen auf und in der Erde entwickeln, dem Menschen zur Bewunderung oder zum Entsetzen, daß er ausruft: "Gott! Du bist groß im Vernichten wie im Schaffen!"—

#### VII.

## Die ausgestorbene Stadt und das Rafen-

Im Glanze des schönsten Sommermorgens lag eine große Stadt vor mir mit ihren Wällen, Thürmen und Palästen. Die respektable Gesellschaft der Marionetten und Elementar-Geister, die sich unerwartet wieder eingefunden hatte, zog so frchslich einher, wie ein Schwarm von Unsiedlern, die in ein Eledorado einzufallen gedenken. Das vielstimmige Getöse wurde jedoch nach und nach immer leiser, als wir in die Vorstädzte einrückten, in deren ausgestorbenen Straßen das tiefste Schweigen herrschte. Mich selbst ergriff diese Grabesstille am Kärksten. Ich sah Menschenwohnungen und keine Menschen;

ich sah in den Häusern offene Fensterflügel, aber kein heraussschauendes Menschenantliß; ich hörte keinen Laut der Menschenstimme; ich blickte nach den Thürmen, — keine Glocke erfreute mich durch einen Klang, und die Zeiger der Thurmuhren standen unbeweglich. Selbst die gellendste, schnarrendeste Menschenstimme hätte mich jest mehr erfreut, als sonst die wohlklingendste Stimme eines Barytons; selbst das mir sonst so verhaßte Wagengerassel wäre mir jest angenehm gewesen. Aber Alles war und blieb stumm.

Als wir unter der Wölbung eines gewaltigen Stadtthozes dahin wandelten, widerhallten die Schritte der sehr gezmischten Karawane dumpf und schauerlich. Um Schranken der Thorwache lehnten die Feuergewehre, wie gewöhnlich, in den Folzeinschnitten; und die Fahne flatterte im Windhauche, es war aber kein Soldat zu sehen. Ich nahm eine Flinte in die Hand, spannte den Hahn, und drückte— das jest unschädliche und unnüse Mordinstrument los, mit Blis und Knall. Die erschrockenen Marionetten schrien laut auf, die Thiere ergriffen die Flucht. Nur mit vieler Mühe gelang es mir, die zitternde Furcht wieder zu beschwichtigen.

Wir ruckten vorwärts; ber Heereszug gerieth aber in's Stocken, indem am Eingang in eine schmale Gasse ein umgeworfener Leichenwagen uns den Weg versperrte, dessen Pferde sich vermuthlich nach vergeblichem Harren selbst frei gemacht hatten, als der lang erwartete Sarg, aus Mangel an Leichenbestattern, nicht zum Trauerwagen gebracht wurbe. Dieses leste Leichenbegängniß konnte wahrscheinlich nur

dann vor sich geben, wenn ber Tod sich selbst auf ben Bock gesetzt und die Stelle des Leichenbestatters und des Todtengrabers zugleich versehen hatte.

Andem ich mir dieses bachte. fam der Tod wirklich aus einem Saufe, und trug, gleich einem Lafttrager, einen Sara wie einen Roffer auf bem Rucken, feste ihn auf die Erde. lief mit geschäftiger Gile von einem Saus ins andere, brachte Sarge auf Sarge, und stellte fie in ber Form pon Diramiben und Obelisten boch über einander. Als er uns erblickte. arufte er freundlich nickend und fagte : "Gin icones Stuck Arbeit! Und bas ift boch nur eine einzige Gaffe einer eingelnen Stadt. Die Sache geht mich wohl eigentlich nichts an; ich leiste nur das Officium boni viri. Ich möchte gern Alles . mas die ci-devant-Menschen bemakelt, entstellt und permirrt baben, nun in Ordnung feben; nur beghalb lege ich mir die berfulische Arbeit auf, ben Augias = Stall, Erde genannt, in Ordnung zu bringen. Go lange noch Menfchen lebten, mare ohnedies jeder Berfuch ber Urt ein burchaus fruchtlofer gewesen. Du, letter Menich. Du konnteft mir allerdings noch Unordnung und Verwirrung machen ; ich rathe Dir aber als guter Freund. Dich wohl in Ucht zu neb= men; vergig nicht, daß wir uns noch einmal treffen! Muf Bieberseben!" - Der muthibillige Tod versette ben aufgetburmten Ppramiden und Obeliefen ein paar fo derbe Sto-Be, daß alle Garge über und burch einander fturgten. Er felbst sprang lachend bavon; wir aber erschraken über bas kollernde Getofe und ergriffen die Flucht. 3ch fab mich aber

genöthigt, schon in der nachsten Gaffe Salt zu machen, da mir der Athem fehlte.

Der vanische Schrecken biefer ploBlichen Rlucht verurfacte, daß mehrere unferer Befellichaft fich verliefen und erst fpat wieder jusammentrafen. Go j. B. mar die Ondine aus Verzweiflung in das maffervolle Becken eines Springbrunnens gesprungen; ber Salamander bemerkte im Sinterarunde einer offenen Ochmiede die Reuereffe; er feste alle Blafebalge in Bewegung und borte nicht auf zu blafen . bis die Flammen boch aufloderten, in deren praffelnde, fprübende Mitte der Glübende, alles Reuer überftrablend, fic bann feste, und fich, mabrend von ibm felbit Rlammen ausströmten, in der Glut, die er mit seinen Flügeln immer ftarter anfacte, wohl geschehen ließ. Der buftere In ome verkroch fich in eine finstere Bierhaus : Spelunte, zwifchen beren von Rauchtabakqualm geschwärzten Banben bie mephitischen Luftwogen eines todten Meeres bruteten. Ich felbst erblickte eine offene Limonadebutte, und trank, ba ich einen brennenden Durft fühlte, unendlich viel Limonade, Orangeade und Mandelmilch fo unausgesett, bis eine halb fichtbare Geftalt, welche viel Uhnlichkeit mit meinem Urzte zu haben ichien, mir bas Glas nahmund mich aus ber Gutte jog.

Indem ich mismuthig weiter ging, erregte eine schwarze Tafel mit großen goldenen Buchstaben meine Ausmerksamzeit. Die Ausschrift lautete: "Neu errichtetes Nasen = Kabinet." Neben ber Thur der Bude klebte eine gedruckte Anskundigung, welche die Wichtigkeit der Nase und des Nasenstudiums nachdrücklich und dringend empfahl. Unter mehreren

Einaten aus verschiebenen Werken älterer und neuerer Schriftskeller für und wider die Nase, als Geruchswerkzeug und vhysiognomischer Telegraph, wurde auch die solgende Stelle aus einer Erzählung \*) des berühmten Tiek angeführt: "Die Nase, die arme, die von allen Theilen (des Gesichtes) sich am meisten herverarbeitet, uns Unglückliche von den Thieren unterscheidet, bei denen Maul und Schnauze so freundlich eins werden, und die beim Menschen als Höcker und Blocksberg der Tummelplat aller Heren und bösen Geister wird, — wird sie nicht schon der kalten Luft und des Schnupsens wegen bei den meisten Menschen zum Sause-wind und zur Trompete und Schlachtposaune?" —

Ich rief einige meiner Reisegefährten herbei. Bir traten mit schweigender Ehrfurcht in die Bude, und erblickten, systematisch geordnet, Nasen von allen möglichen Formen, mit Stoff und Farbe so kunftlich gebildet, daß ich beim Anschauen und Betasten versucht wurde, sie für wirkliche, natürliche Menschennasen zu halten.

Meine Begleiter, insbesondere die beiden Gnomen, fanden an der Besichtigung dieser Nasen großes Bohlgefalelen. Sie nahmen Stück für Stück in die Hand, und machten über jede Nase ihre Bemerkungen. Der su stie ge Gnome behauptete, die Nase sei der wahre Leuchtthurm des menschlichen Ungesichtes, und diene dazu, dem Beobachter die dunkelsten Tiesen der Seele zu ershellen, so daß man an vielen Nasen nicht nur den Charakter, sondern sogar die Lebensgeschichte eines Menschen lesen

<sup>\*)</sup> Die Gemalbe.

könne, und dies gehe so weit, daß man sogar bei Menschen ohne Nase wohl wisse, was man von ihnen zu denken habe. "Seht nur (rief er, eine Nase hoch empor haltend, mit Pathos), seht nur z. B. diese römische Adlern ase! Welcher Ausbruck von Hochmuth, Herrschlucht und Verzachtung! Sie ruft: "Aniet nieder, ohnmächtige Kreaturen, befolgt dienend meinen Wink, und gehorcht dem Hochbegabten, den die Natur geschaffen hat, euch zu beherrssschen!"

"Wendet nun eure Mugen nach biefer Sabichtnafe! Ihre ftark gekrummte Gestalt verrath deutlich ben men fc lichen Raubvogel. Die unschädlichfte Sabichtnafe ift die weibliche, beren icone Gigenthumerin nichts Underes raubt. als - Mannerhergen, ober, bier und ba ein Bischen vom guten Ruf ihrer holden Schwestern. Eroberer, Bucherer, Berleumder und Berführer follten durchgehends Sabichtnafen haben, damit sie daran so gut, wie der Sabicht selbst an feiner Geftalt und Farbe ju erkennen maren. - Geht nun diefe fpionirende Op ur= und Opignafe. Gie ver= fündet raftlose Meugier und wißelnde Spottsucht. Ihre bewegliche Spite icheint immer zu fragen: "Bas gibt's bier? was geschiebt bort? Ihr Faltenlegen und Rumpfen ift ftets ber Vorbote einer fatprifchen Bemerkung, ba fie fich gern in Alles mifcht, um fich über Alles moquiren ju konnen. Die von ber Burgel an gefrummte Papageinafe darafterifirt ihren Besiter hinlanglich. Denn fo wie die Papageien die Uffen unter ben Bogeln find, fo find die mit Papageinasen begabten Menschen größtentheils die Uffen und Papageien unter den Menschen, das heißt: poffirliche, spaßhafte Befen . zum Machahmen geneigt und meistens auch mit glücklidem Erfolge, babei ziemlich reigbar. Die maffive Rupferober Rarfun fel. Dafe bier erklärt unläugbar, baf berienige, als beffen purpurnes Besichts = Vorgebirge fie einft leuchtete, einer ber eifrigften Verehrer bes Bacchus mar. Die lange, schmale, gerade griech ifche Rafe deutet auf gebiegenen Geschmack. flaren Berftand, Besonnenheit und Bemutherube; die furge, aufgedunfene Ralmufennafe auf Bilbheit und Tollfühnheit, bas Stülpnaschen auf Schalkhaftigkeit, bas niedliche Stumpfnäschen auf Butmuthigfeit und Rrohfinn. Gelbst im Thierreiche fvielt bie Mase eine wichtige Rolle. Die Bunde überhaupt, und inebefondere die Opurbunde, find mabre Mafentunftler. 36nen ift ber Geruch bas, was ben Sterblichen bie Menichenfenntnig. Die Rub wittert mit emporgehobener Rafe ben Regen. Das Mashorn halt, fobald es Berbacht fcopft, bie Mase in den Wind; wer ihm nahe kommen will, muß baber feinen Weg gegen ben Wind nehmen. Die Rafenbremfe, Oestrus nasalis, begt für die Rafe eine folche Borliebe, daß fie dieselbe fogar jur Biege macht, und ihre Gier in die Masenlocher ber Pferbe, Efel, Biriche und Schafe legt, wo fie bann wohlgeborgen fo lange bleiben, bis fie binlanglich erwachsen sind, und durch ihr Kriechen einen Ri-Bel erregen, ber bas Thier niefen macht, wodurch fie aus bem Rafen = Erziehungs = Inftitut in die Belt gefchickt werden. Der Menfch hat mit feinem Stiefbruder, bem Uffen, nebft vielem Undern auch bas gemein, daß bie kurze, platte Rafe bes Uffen mit ber menschlichen einerlei Stellung bat. Jebes Befen, bas mit einer Dafe begabt ift, preife fich glucklich!

Eine schön geformte Nase verschönert, eine häßliche entstellt bas Gesicht, aber selbst die häßlichste Nase ist noch immer besser als keine, denn sie erhält doch den Sinn des Geruches und leistet ersprießliche Dienste beim Uthmen und Sprezchen. Selbst die Nasen der Götter haben sich einst an den Düsten erfreut, welche von den Opfern der Menschen zum Olymp emporstiegen. Welchen Einsluß hatte die Nase auf die Stimme des Menschen! War die galante Sprache der großen Welt — die französische — nicht eine Nasen sen sprache der großen Welt — die französische — nicht eine Nasen strußtimten die berühmtesten Sänger dem Mangel einer Bruststimme und der hohen Töne dadurch abzuhelsen, daß sie mit vieler Kunst durch die Nase sachen von Gesundheit oder heiße Nasen nicht untrügliche Zeichen von Gesundheit oder Krankheit bei Menschen und Hunden?"

Die Anmaßung und die vorlaute Geschwäßigkeit des Gnomen verdroß mich; ich riß ihm eine der kunstlichen Na-fen aus der Sand, und fiel ihm in's Wort:

Ein Beweis für die Wichtigkeit der Nase, und zwar der stärkste von allen Beweisen, liegt darin, daß die Nase gleichsam ein lebendiges Lexikon von Sprichwörtern praktischer Lebensweisheit geworden ist. Von einem Menschen, der sich underusen überall eindrängt, Alles, was ihn doch nichts angeht, aus alberner oder keder Neugierde wissen und sich in Alles einmischen will, wobei man seine Mitwirkung weder bedarf oder wünscht, — von einem solchen Menschen sagt man, daß er seine Nase in Alles stede. Von einem Bürschen, das kaum der Schule entslaufen ist und doch schon Andere tadeln und weise Lehren

austheilen will, ebiden er felbit noch überall anftest, fagt man : "Er fei ein nafemeifes Buricochen." bas beifit. er unterftehe nich, Menichen, Sandlungen und Berte ju bekritteln, obicon er noch nicht weiter fieht, als feine Rase reicht. Im Gegentheil fagt man von bemjenigen, ber entweder aus Beiftesschwäche, oder aus Mangel an Charafterftarte, ober aus Leichtsinn und Leichtglaubigkeit, ober aus übertriebener Beideibenheit von Andern fich willenlos gangeln und leiten läft, wie ein Ball, der von fremden Sanden dabin oder dortbin gestoffen wird : "Er laffe fich an ber Rafe berumführen." - Die Rafe bat so viel Stolz und Ehrgefühl , daß eine ungeziemende Berührung berfelben ben gangen Menschen in Born verfett. Ein Dafenftu ber gilt fur eine fomabliche Beleidigung; er fahrt dem damit Betheilten wie ein eleftrischer Runte burch ben Leib. Moralische Masenftuber baben oft die bitterften Reindschaften veranlagt; politifde Dafenftuber baben gange Mationen allarmirt, und Kriege entflammt.

Soll Jemand einen Weg einschlagen, welcher als der geradeste, richtigste und beste gewiß en's Ziel führt; soll er etwas thun, was einsach, recht, klar ist, und, fern von allen Windungen und Krümmungen der Klugheit und Schlaubeit nur eine gesunde Vernunft erfordert, so gibt man ihm die Weisung, daß er nichts weiter zu thun habe, als gerabe der "Nase nachzugehen." Will man einen Menschen bezeichnen, der auf den ersten Blick alle Verhältnisse durchschaut, Jeden schon aus der Ferne kommen hört, den Vozgel an den Federn erkennt, was Undere im Schilde führen,

schon merkt, ebe fie felbst es abnen, aus dem Sone, mit bem ein Bort gesprochen, und aus ber unscheinbarften Diene ober Geberbe, von welcher es begleitet wird, ben verborgenen Sinn beraussvürt , fo fagt man , er habe eine "feis ne Rafe." Von einem aufgeblafenen Menfchen voll Stolz und Eigendunkel, ber fich immer fur beffer halt, - als alle Undern und immer boch aus will, fagt man : "Er trägt Die Mafe bod." - Wer gerne die Fehler feiner Rebenmenfden aufbect und tabelt, ohne feine eigen en von gleicher Urt ju erkennen, wer ben Oplitter im Auge bes Undern fieht, aber nicht ben Balken im eigenen, bem gibt man ben guten Rath: "Er moge fich felbft bei ber Mafe nehmen." Wenn man Ginen gum Beften ober ihn überliftet hatte, wodurch bas Gegentheil von bem, was er wollte, gefchah, fo heißt es: "Man babe ibm eine Mafe gebreht." Bon einem Menfchen, ber fich so wenig verstellen kann, bag Jeder sogleich errath, mas er benet, fühlt ober municht, pflegt ber Errathende ju fagen, "er habe es ihm an der Rafe angesehen." -Daß man die aus ber Mitte bes Gesichtes hervorspringende Rafe für etwas Ernstes und Gewichtiges halte, bestätigt auch die Rebensart : "Er bat eine Rafe (b. i. einen Berweis) befommen." In bem Musbrucke: "Einem eine Mafe breben," ift die Mafe fast gleichbedeutend mit Korb, nur etwas anzüglicher und berber. Gebr zu beklagen ift der Armfte , beffen Plane fo vereitelt, beffen Buniche und Soffnungen fo ju Baffer werben, bag er "mit der langen Rafe abzieben" muß. Bill man etwas Unmögli=

ches recht anschaulich machen, so gebraucht man die Rebensart: "Sich selbst die Rase abbeißen." Einen höchst traurigen Beweis, daß die Rase als eine Zierde des Gesichtes angesehen wird, liefert die barbarische Sitte wilder Bölker, den gefangenen Feinden die Nase abzuschneiben und sie dieser Zierde zu berauben. Ein Menschen-Untlisohne Rase, und wäre es selbst das schönste, gewährt einen abscheulichen Unblick."

"Eben befibalb war man auch schon vor langer Zeit barauf bedacht, ben Mangel natürlicher Rafen burch Funftliche zu erfeten. Der Erfte, ber ein foldes plaftifcbes Kunstwerk gludlich ju Stande brachte, mar Rafpar Taliacotius, Professor ber Physik und ber Bundargneilebre zu Bonn, geboren im Sabre 1489, geftorben 1553. Diefer Mann errichtete eine formliche Rafen = Manufattur. Es ift ein Bebeimniß geblieben, aus welchem Stoffe er seine Masen machte; so viel aber weiß man, daß er Nafen von ben verschiedenartigften Formen bildete und dieselben mit Menschenbaut von weißer, brauner, rother, gelber 2c. Karbe überzog, so daß Reder sich eine zu seinem Gesichte pasfende Runitnafe aussuchen konnte. Ginige Masengattun= gen standen wegen besonderer Ochonbeit oder Geltenbeit im boben Preise, wie z. B. fcone Ublernafen ober glubenbe Rarfunkelnafen; Dafen von gewöhnlicher Urt maren bagegen febr moblfeil ju haben. Diefes Dafen = Donopol bereicherte ben Gigenthumer in furger Beit um fo mehr, als er feine Runftgebilde fo einzurichten mußte, daß man bamit fogar Ochnupftabak genießen und auch niefen

konnte. Der gelehrte Taliacotius sah ein, wie sehr bas physicgnomische Charakterstudium durch den Nasenmangel erschwert würde, und daß selbst die Menschenliebe dabei leizden muffe, indem man einem Menschen ohne Nase auch nichts an der Nase ansehen könnte.

Wäre das Menschengeschlecht nicht ausgestorben, so würde ich eine Nasal=Lehrkanzel errichten, und meinen Schülern als Regeln der Lebensweisheit zurufen: "Haltet eure Nase in Ehren, damit ihr sie erhaltet! Martial sagt: Non cuicunque datum est habere nasum. Seid nicht naseweise! Steckt eure Nase nicht in Alles! Tragt die Nase nicht zu hoch! Hochmuth kommt zum Falle. Hütet euch, übereilt und unbesonnen die Nase zu rümpfen! Dreht Keinem eine Nase, damit ihr nicht selbst eine Nase bekommt, und sucht denen, die euch wohlwollen, Alles an der Nase anzusehen! So werdet ihr nicht leicht irgendwo mit leerer Nase abziehen.

Auch in der Weltgeschichte spielte die Nase stets eine bedeutende Rolle. Bei einigen wilden und barbarischen Völtern mußten die Weiber Nasenringe tragen, als ein Zeichen ihrer stlavischen Abhängigkeit von den Männern. Die guten Damen suchten sich diese Schmach wenigstens dadurch etwas zu erleichtern, daß sie Ringe von Gold, und mit Ebelsteinen besetz, verlangten, damit dieselben den Männern theuer zu stehen kamen, und der weiblichen Nase als Schmuck und Zierde dienten. Zedermann weiß, daß Sokrates eine kleine, breite, platte, häßliche Stülpnase hatte. Ein Phisiognomiker, der ihn nicht kannte, zog aus dieser Nase

ches recht anschaulich machen, so gebraucht man die Rebensart: "Sich selbst die Nase abbeißen." Einen höchst traurigen Beweis, daß die Nase als eine Zierde bes Gesichtes angesehen wird, liefert die barbarische Sitte wilder Völker, den gefangenen Feinden die Nase abzuschneizen und sie dieser Zierde zu berauben. Ein Menschen-Untlisohne Nase, und wäre es selbst das schönste, gewährt einen abscheulichen Unblick."

"Eben beghalb mar man auch schon vor langer Zeit barauf bedacht, ben Mangel natürlicher Rasen burch fün ftliche zu erfeten. Der Erfte, ber ein foldes plaftifches Runftwerk glucklich ju Stande brachte, mar Rafpar Taliacotius, Professor der Physik und der Bundargneilehre zu Bonn, geboren im Jahre 1489, gestorben 1553. Diefer Mann errichtete eine formliche Rafen = Manufa Etur. Es ift ein Bebeimniß geblieben, aus welchem Stoffe er seine Masen machte; so viel aber weiß man, daß er Nafen von den verschiedenartigsten Formen bilbete und dieselben mit Menschenhaut von weißer, brauner, rother, gelber 2c. Karbe übergog, fo bag Jeber fich eine zu feinem Gefichte paffende Runstnafe aussuchen konnte. Einige Masengattungen ftanden wegen besonderer Ochonheit oder Geltenheit im boben Preife, wie g. B. schone Ablernafen oder glubenbe Rarfunkelnafen; Mafen von gewöhnlicher Urt maren bagegen febr moblfeil ju haben. Diefes Mafen = Do onopol bereicherte ben Gigenthumer in furger Beit um fo mehr, als er feine Runftgebilde fo einzurichten mußte, daß man damit fogar Ochnupftabak genießen und auch niefen

konnte. Der gelehrte Taliacotius sah ein, wie sehr bas physicgnomische Charakterstudium durch den Nasenmangel erschwert würde, und daß selbst die Menschenliebe dabei leizden muffe, indem man einem Menschen ohne Nase auch nichts an der Nase ansehen könnte.

Wäre das Menschengeschlecht nicht ausgestorben, so würde ich eine Nasal-Lehrkanzel errichten, und meinen Schülern als Regeln der Lebensweisheit zurufen: "Haltet eure Nase in Ehren, damit ihr sie erhaltet! Martial sagt: Non cuicunque datum est habere nasum. Seid nicht naseweise! Steckt eure Nase nicht in Alles! Tragt die Nase nicht zu hoch! Hochmuth kommt zum Falle. Hütet euch, übereilt und unbesonnen die Nase zu rümpfen! Dreht Keinem eine Nase, damit ihr nicht selbst eine Nase bekommt, und sucht denen, die euch wohlwollen, Alles an der Nase anzusehen! So werdet ihr nicht leicht irgendwomit leerer Nase abziehen.

Auch in der Weltgeschichte spielte die Nase stets eine bebeutende Rolle. Bei einigen wilden und barbarischen Bölztern mußten die Weiber Nasenringe tragen, als ein Zeichen ihrer stlavischen Abhängigkeit von den Männern. Die guten Damen suchten sich diese Schmach wenigstens dadurch etwas zu erleichtern, daß sie Ringe von Gold, und mit Ebelzseinen besetz, verlangten, damit dieselben den Männern theuer zu stehen kamen, und der weiblichen Nase als Schmuck und Zierde dienten. Zedermann weiß, daß Sokrates eine kleine, breite, platte, häßliche Stülpnase hatte. Ein Phisiognomiker, der ihn nicht kannte, zog aus dieser Nase

ben Schluß, ihr Besiter sei nicht nur ein Trunkenbold, sonbern auch ein unverschämter, ausgelaffener Menich. Co-Erates, weit entfernt, bem Rritifer ju miderfprechen, er-Elarte vielmehr offenbergia, fein natürlich es Temperament fei allerdings fo beschaffen, wie Bener es geschilbert habe, und die Veredlung des angebornen Naturels fei nur bas Werk ber Philosophie. Die Rafe hatte also Recht. Bei ben alten Bebräern galt eine lange Mafe als Zeichen eines fanften gebuldigen Gemuths; eine platte Mafe fcbloß aber fogar vom Priesteramte aus. In bem Buche ber Sprichworter bezeichnet der Ausbruck: "Er hat eine furge Mafe," ftets einen Bornmuthigen, Die Worte: "Er bat eine lange Mafe," aber einen Sanftmutbigen. Gin auffallendes Beifpiel, daß man bosbafte Leute auch mit ber Mase bestrafen kann, gab ein Elefant; freilich darf man babei nicht vergeffen, baß eine Elefanten-Nase (vulgo Ruffel), mehr ausgibt, als eine menschliche.

Befagter Elefant von Surat, welcher, wie Samilton in seiner Reise nach Ostindien erzählt, täglich mit seinem Wärter durch die Straßen der Stadt ging, um an den Platz zu kommen, wo er sich des Wassers erfreute, schritt jedesmal an der Wohnung eines Schneibers vorbei, der, mit seiner Arbeit beschäftigt, am offenen Fenster saß. Der Elefant streckte seinen Rüssel so hoch empor, daß er dem Meisterlein das Gesicht berührte. Der erschrockene jähzornige Nadelheld stach den Elefanten mit der kleinen Wasse in den verwegenen Rüssel. Der Elefant ging ruhig weiter, jedoch wohl eingedenk der erlittenen

Beleidigung. Rachbem er feinen Durft gelofcht batte, fog er noch fo viel Baffer ein, als der Ruffel zu faffen vermochte. Als er nun auf bem Rudwege bas Schneiberlein wieber am Kenster erblickte, spripte er bie gange Bafferladung mit folder Gewalt in bas Bimmer binein, bag ber Kleiberfunftler. vom Stuble hinabgeworfen, unter den Tifch fiel. Ob die Reinbseligkeiten zwischen bem Schneiber und bem Elefanten noch weiter fortgefest murben, tann ich Dir, mein lieber Gnome, nicht fagen; bafur aber will ich Dir viele Bemer-Eungen aus klaffischen Ochriftstellern ber Griechen und Romer über die Rafe mittheilen. Sora; \*) beklamirt gegen Die schiefen Rasen, Catull \*\*) fest die große Rase eines Madchens unter die Saupt = Ingredienzen der Säglichkeit. Lucian \*\*\*) und Philostrat 1) nennen die wohlge= staltete Mafe eine symmetrische; für icon galt eine volle, gerade , leichtgekrümmte Rase, die an den Rasenöffnungen ein Bischen ausgebreitet mar. Martial 2) verlangt, bag an einem iconen Jungling die gefrummte Rafe nicht zu groß fei. Die icone Ufpafia und ber icone Paris hatten, wie Melian 3) und Philostrat 4) ergablen, eine et=

<sup>\*)</sup> De arte poetica.

<sup>\*\*) 3</sup>m 42. unb 44. Gebichte.

<sup>\*\*\*)</sup> In ber Abhandlung: Die Bilber.

<sup>1) 3</sup>m 2. Buche feiner Lebensbeschreibungen ber Sophisten.

<sup>2) 3</sup>m 42. Ginngebichte bes 4. Buches.

<sup>3)</sup> Aelian: hist. I. 12. e 1.

<sup>4)</sup> Philostrat in Heroicis.

mas gebogene Rafe. Die Perfer bielten bie gebogene Rafe nicht nur fur ein wefentliches Merkmal ber Schonbeit, fondern auch fur ein Zeichen von Beiftedreichthum \*); die Biegung mußte aber fanft und allmalia erscheinen; benn eine gang krumme Rase galt für feblerhaft \*\*). Diomedes und Patroflus hatten ge= rade Mafen; die bes Diomedes war um die Mafenoffnung etwas breiter, wie bei den muthigsten Pferden \*\*\*). Ariftanet 1) erkennt eine gerade und der Reinbeit der Lippen entsprechende Rafe, als bas Ideal einer iconen Rafe. D I ato und Dollur 2) nennen bie mit mäßiger Bolbung aeboaene Nase eine königliche. Breite, eingebrückte Nasen mit weiten Offnungen, bergleichen bas Geficht bes So Erates entstellte, nannte man fofratifche, auch Gilenusober Satpr = Masen 3). Bas nun die Farbe einer ichonen meiblichen Mase betrifft, fo fingt Unafreon:

»Billft Du Bang' und Rase malen, Mische Milch mit jungen Rosen!«

Masen mit einem großen Soder verwirft Juvenal 4) und Lucretius - - -

Der luftige Gnome nahm es mir fehr übel, daß ich mit einem folchen Aufwande von Gelehrsamkeit prunken

<sup>\*)</sup> Plutarch in Apophth. Reg. et Imp. --

<sup>\*\*)</sup> Tereng im Heaut: 5. Szene.

<sup>\*\*\*)</sup> Philoftrat im genannten Werte.

<sup>1)</sup> Ein Brief bes 1. Buches.

<sup>2)</sup> Plate Lib. V. Politic. - Vollur in Onomastico I. II.

<sup>5)</sup> Macrobius Saturnalium 7. e 3. - Remefian's 11. Ibylle.

<sup>4)</sup> Juv. Sat. 6. v. 108.

wollte, um ihn, wie er sich's einbildete, damit zu beschämen. Er gerieth daher in den heftigsten Born und rief mir
zu: "Geh' zum Kuckuck mit Deiner Naseweisheit!" —
Damit ergriff er die schönen Kunstwerke und begann ein
solches Nasen-Bombardement gegen mich, daß mir nichts
übrig blieb, als die Flucht zu ergreisen, während er, wie eine Kape auf allen Schränken herumkletternd, mir einen
Nasen-Jagelregen nachschleuberte und ein gellendes Gelächter aufschlug.

#### VIII.

# Das Snuds Diner und die schöne Welt der Affen,

Ich schlenberte ohne Zweck und Ziel, durch mehrere Straßen, die mir allerdings bekannt, aber, weil Alles so menschenleer und so still war, zugleich auch fremd schienen. Mein treuer Pubel folgte mir auf dem Fuße nach, und es gesellten sich ihm bald mehrere Hunde zu, die herrnlos herumliefen, und, entzückt über den lange entbehrten Anblick eines menschlichen Wesens, mich mit Freudengeschrei und Schmeicheleien begrüßten.

Der Zufall fügte es, daß wir an ein großes Gafthaus kamen. Diese Erscheinung sette mich in kein geringes Erstaunen, indem ich nun erst daran dachte, wie lange es schon

fei, daß ich feine Nahrung ju mir genommen batte. Ich wußte mich gar nicht zu erinnern, wann ich zum letten Dale gegeffen batte, und es ichien mir gant unmöglich, bag ein Menich, allen Speisengenuß entbehrend, fo lange leben könne. 3d erinnerte mich wohl mander Menschen, bie obne ben geringften geiftigen Benuf lebten und fichtbar zunahmen, doch feines Einzigen, ber ohne materiel: Ien Benug feine Erifteng fortgefest batte. Mus meiner Betrachtung ergab fich mir endlich bas Refultat, bag entweder ein Bunder ober eine Krankheit, Die fein Bunber ift, mich in diesen feltsamen Bustand verset babe. Mein Erstaunen wuchs burch bie Bemerkung, bag ich felbst in biesem Augenblicke - zwar einen brennenben Durft - aber feine Egluft fühlte. Durch ben Bedanken an die Speisezettel ber Bafthaufer erzeugte fich in mir wohl mander appetitus spurius, allein er ging bochft flüchtig porüber, und es folgte ibm fogar ein gewiffer Efel por jedem Speiseduft.

Die Reugier führte mich in's erste Stockwerk. Ein Speisesaal mit Nebenzimmern stellte sich dar. Alle Thüren waren geöffnet, alle Tische gedeckt und mit Gerichten aller Urt beladen. Die Hundegesellschaft, die sich indeß bedeutend vermehrt hatte, folgte mir mit vielen Freudenbezeugungen. Der Speisenduft machte zwar auf sie einen bezaubernden Eindruck, bessen ungeachtet aber überschritten sie nicht die Grenzen der Bescheidenheit, und es zeigte sich, daß die ganze Gesellschaft aus Hunden von guter Erziezhung bestand, denen der Stock und die Peitsche die be-

sten Grundfäge eingeprägt hatten. Sie wagten es, wohls gesitteten Kindern gleich, nicht, sich selbst von den auf der table d'hote stehenden Schüsseln etwas zu nehmen; sie sprangen nicht einmal auf die Stühle, sondern sesten sich, der erhaltenen Bildung gemäß, theils neben die Stühle, theils unter den Tisch mit halb vorgestreckten Köpfen.

Dieses garte Benehmen rührte mich, und ich fafte ben eblen Entschluß, mich von ben hunden an humanitat nicht übertreffen ju laffen. Ich gab daber den ungeladenen, aber fehr freundlichen Baften mit ichnalzender Sand ein Zeichen, auf bie Stuble zu fpringen; mein Wink wurde augenblicklich befolgt, und Sundsgefichter aller Urt zeigten fich mit fonuppenben Schnaugen. 3d befestigte jedem, ber fehnsuchtsvoll Wartenden eine Serviette um ben Sals, zerfchnitt bas Beflugel und bie übrigen Braten nach allen Regeln ber Unatomie und ber Transchirkunft und legte por. Der Appetit ber Gafte mar bie schönste Lobrede auf die Röche und die menschliche Kochfunft. Der vollkommenfte zweibeinige Ochmaroper konnte fich's nicht beffer ichmecken laffen und eine beffere Laune dabei zeigen. Die im Speisesaale herrschende Stille murbe nur durch das von allen Seiten zu vernehmende, den Unstand nicht verlegende Beigen, Rrachen der germalten Beine, hastiges Verschlingen und Sinabwurgen größerer Broden, Reuchen, Bahneknirschen und andere Merkmale bes eifrigften Ochmausgenuffes unterbrochen.

Übrigens ging das ganze Diner ruhig und in bester Ordnung vor sich, bis ein kleiner, weißer, verwöhnter, baber

etwas arroganter Schooshund ben unglückseligen Gedanken faste, auf ben Tisch zu springen, um sich eines noch übrigen Gansstügels zu bemächtigen. Diese verwegene That gab das Signal zu einem allgemeinen Ausstade. Die Macht bes verführerischen Beispiels und das plötliche Erwachen des missönnenden Neides brachte alle Hundsselen in eine solche Aufregung, daß alle Hundssüße zwaleich auf den Tisch sprangen, und eine Hundssühn auze der andern den unglücklichen Gänseslügel zu entreißen suchte. Es kam zu einer förmlichen Hundsschlacht, wobei der Tisch eine totale Niederlage erlitt. Die Scherben der zerbrochenen Schüsseln, Teller, Alssieten, Flaschen und Gläser bedeckten das Schlachtfeld.

Ich vermochte es nicht, das Toben zügelloser Wuth länger anzusehen; ich verließ den entweihten Speisesaal mit den Worten: "Tantaene animis coelestidus irae? \*). Mein treuer Pudel folgte mir mit philosophischer Gemüthszuhe, als wollte er der Erde das Motto setzen: Plus aloes, quam mallis habet" \*\*) oder "Miseri quidus intentata nites" oder: Quanto quisque sidi plura negaverit, a Diis plura feret" \*\*\*) oder: "Vix ea nostra voco" 1) oder: "Nullum numen abest, si sit prudentia" 2) u. s. w.

<sup>\*)</sup> Birgil.

<sup>\*\*)</sup> Juvenal.

<sup>\*\*\*)</sup> Poraz.

<sup>1)</sup> Ovid.

<sup>2)</sup> Juvenal.

In einer ber nachsten Straffen bemerkte ich eine Menge Uffen. 3ch trat naber und fab. baf fie theils por einem Galanterie= und Modemaaren = Laden, theils vor der Auslage eines Schneibers ftanden. Die Mienen und Geberben ber ichauenden Quasi-Menichen drückten Bewunderung und Bergnugen aus. Endlich magten es bie muthigsten ber Schar, die Ladenthüren zu öffnen; die Übrigen folgten nach einigem Bogern ben Unführern. 3ch hielt mich in einer fleinen Entfernung verborgen, um ben Ausgang ber Befchichte abzuwarten. Nach Verlauf einer Viertelstunde erblickte ich bas lustigfte Poffenspiel. Die Uffen traten mit ben poffirlichften Grimaffen und Oprüngen aus ber Bube. Ginige als Stuber gekleidet, trippelten in kurzen Gehröcken und langen Dantalons nach bem Buschnitt ber letten Mode so affektirt einber. als ob sie wirkliche Stuper waren; das Collier greque gab ihnen einen eigenen Reig. Undere ichwebten im modernften Damenkoftum, gaukelnd und ichaukelnd, inbem fie bie Ropfe unter ben mit Febern, Blumen und Banbern geschmückten Guten balb verschämt nieberfentten, balb kokettirend und liebäugelnd nach ber Seite drehten. Go bilbete fich benn in Rurgem eine formliche Promenade. Die neu gekleidete galante. Welt jog auf und nieder, und freute fich zu feben und gefeben zu werben , ohne fich mit Bedanfen oder Empfindungen belästigen ju muffen, wobei benn Alles instinktmäßig auf's Beste vor fich ging. Die Stuper hatten die Augen mit Brillen bewaffnet; dies verursachte aber, daß Mehrere ber Geblendeten farambolirten. Ginige hatten Eigarren im Munde, und bliefen ben Damen manches

15 \* Google

Dampfwölken in's Geficht, was biefe aber fur Weihrauch bielten, folglich auch nicht übel nahmen. Rulest erschien ein ältlicher Uffe, welcher zwei große Geldfäcke trug, ibm folgten vier Diener mit gleicher Metall = Ladung befrachtet. 211= le Berren und Damen begegneten ihm mit ungeheurer Ebrfurcht, machten zuerst ihm, bann jedem Gelbfack eine tiefe Reverenz, und ichlonen fich bem Bortretenben an. Ich fragte einen der Lettern, mas der fich bilbende Bug zu bedeuten babe, und vernahm, daß derfelbe, alles Menichenwerk verachtend und verschmähend, nun auswandere, um in einer Eleinen Entfernung von der Stadt eine neue Stadt ju erbauen, eine neue Kolonie und dann ein eigenes Reich zu grunden; es feien ju biefem Zwecke bereits mehrere Biber als Baumeister verschrieben, welche auch heute ichon eintreffen mußten. "Ein großer Bedante! Eine fühne Idee! (ichloft ber Uffe feine Machricht;) so viele Städte stehen ba fir und fertig; wir laffen fie ungenütt und bauen eine neue, um ju zeigen, baf man bie Denich en auf Erben entbebren fann. Aft bas stuvende Werk zu Stande gebracht, fo magst Du zu uns kommen; wir wollen Dich bulben und werden Dir vielleicht fogar bas Ehrenburgerrecht ertheilen." -

Ich wollte, von gerechtem Zorn übermannt, ben Affen packen; er sprang mir aber grinsend über ben Kopf. Der Uffe lief vorwärts, ich blieb zurück, faßte mich jedoch bald, indem ich schon früher ähnliche Erscheinungen unter den Menschen erlebt hatte.

#### IX.

### Buchhandlung und Apotheke.

Indem ich allein stand, erinnerte ich mich bessen, was jener hochmüthige Uffe, der das Uffengeschlecht zum Menschengeschlecht machen wollte, von den drei berühmten Ufsenstädten im Lande der alten Egypter erzählte; dies erweckte in mir den qualenden Gedanken, daß die Erde vielleicht binnen wenigen Jahren mit hunderten von Uffenstädten besbeckt und entehrt sein würde, und ich haderte in meinem Unmuth mit dem Schicksal über die Ungerechtigkeit, daß mit dem Menschengeschlechte nicht auch das Uffengeschlecht ausftarb.

In solche traurige Betrachtungen versunken, erblickte ich eine stattliche Buchhandlung vor mir. Eine magnetische Gewalt zog mich hinein. Ich nahm ein Buch um's andere aus den zierlichen Schränken, und fand, daß es hier zuzging wie im Leben felbst, denn freundnachbarlich stand neben dem Gehaltvollen das Werthlose, neben dem Geistreichen das Geistlose, neben dem Erhabenen das Trivialste, neben dem Genialen das Alberne. Ich suchte mir das Beste herzaus, setze mich in einen Lehnstuhl, vergaß über der Ideenwelt die wirkliche, über den geistigen Freuden alle Leiden des Lebens, und sah mich in ein Elisium versest, wo und Mektar und Ambrosia erquicken, wo Zeit und Raum vers

schwinden, wo der Lethe sließt, aus dem wir Vergessenheit aller Leiden trinken, bis das Nachtstück unsers Lebens sinkt, wo dann der Balsam quillt, der alle Bunden heilt, und wo ich, selbst ein seliges, unsterbliches Besen, unter Seligen und Sterblichen wandelte, deren Jeder zugleich Unzterthan und König im Geisterreich ist. "hier," sagte ich, "hier blüht die vollständige Flora des Guten, Schönen und Bahren; hier ertönt die echte harmonie der Sphärenmusik des Weltalls!"—

3ch machte aber leiber nur zu bald die traurige Erfabrung, daß es wenigstens mit ber Sarmonie bienieben, felbft im Gebiete der Runft und Biffenschaft, nicht fo gang rich: tig ift. Ein kritisches Journal bes Auslandes erhob sich aus einer Ochar von Buchern , ftellte fich vor biefelben bin, bielt eine Rebe über bie öfterreichische Literatur, und überbaufte Die öfterreichischen Schriftsteller und ihre Berte mit Schmäbungen. Gin paar Biener Reitschriften wollten ibre Stimme dagegen erheben und ben Schreier ber Luge und ber nichtigsten Aufgeblasenheit zeihen; ein Buch, bas einen Ofterreicher jum Verfaffer batte, fagte aber mit ruhigem Zon: "Laffet ben Schreier ichreien! Er lebt vom Schreien. Der Sunger thut web. Bollt ibr gelobt fein , so öffnet ibm bas gelobte Land - bes Beldes, nahret ben Leib bes Urmen, " und er wird euern Beift preifen." - Mehrere Bucher erhoben ein schallendes Gelächter. Das fritische Journal gerplatte por Arger.

In diefem Augenblicke sprang Arlechino über einen dicen Folianten hervor; er gab dem geborftenen Journal ei-

nige Siebe mit feinem bolgernen Schwert, und ftimmte in bas Belächter ber Bucher ein ; bann untersuchte er, eine funftrichterliche Miene annehmend, bas auf bem Boden fich bin und ber wälzende Sournal forgfältig, und sprach mit komis fchem Pathos: "Goll ich nun ben Rezensenten rezensiren ? 36 konnte wohl allerdings auch ein Wort über die Literatur fprechen, indem ich an Buntichediafeit und Leichtfertigkeit mit bem buntscheckigsten und leichtfertigften Journale es aufnehmen kann. Meine Sacke ift aus fo vielen vielfarbigen Rlecken zusammengesest, wie das reichbaltiafte Sournal; ich kann salti mortali machen und mit bem hölzernen Gabel brein Schlagen, wie das lebhafteste und ichlagfertigfte Journal. Mande Journale follten eigentlich ftatt bes Upollo mich jum Protektor mablen, meinen Namen als Titel führen und mein Bildnif als Mushangschild nehmen. "Urlechino!" welcher wohlklingende, intereffante, vielversprechende Titel für ein Journal! Ein bereliches literarisches Farbenklavier! Ein unbegränzter Spielraum fur bas Kantaftische aller Urt! Bas nun insbesondere bas gegenwärtige, in Qualen vor uns liegende, vor Urger geborftene Journal betrifft, fo wollet ja nicht glauben, daß es wirklich tobt fei. Es bat, fo ju fa= gen, ein fehr gabes Leben, und ift nichts weniger als wirklich todt. Der traurige Zustand, in dem es sich jest befindet, ist nur ein Scheintob, so wie seine vorhergegangene Existen, nur ein Scheinleben war. — Was nun Dich betrifft, Du armer letter Mensch, so ift mir zu Ohren gekommen, daß Du vom Schicksal, welches Dir in ber Bestalt einer Centifolie erschien, ben Auftrag erhalten baft,

bie Reise burch eine Belt ohne Menschen nicht nur ju machen, fondern auch ju beschreiben. Ein undankbares Geschäft! Du haft zwar babei ben Bortheil, bag Du biefes ungeheure Bert nicht nur fcbreiben und felbst lefen, sondern fogar felbst rezensiren fannst; allein mer burgt Dir bafur, baß Du nicht genug Unfechtungen findest von folden Befen, von denen fich Deine Philosophie nichts traumen ließ? 36 habe mich ehemals, wenn es mir an Lebensmitteln fehlte, ober, wenn die icone Colombine mich auf acht Lage aus ihren Augen verbannte, mit ber iconen Literatur abgeges ben, und ich gucte ba in manche menschliche Journale, die mit Dir recht fauberlich verfuhren; wie mird's aber werben. wenn nach bem Aussterben ber Menschen irgend ein unmenschliches Journal erscheint, welches Dich und Dein Werk unbarmherzig gerfleischt und gerreißt? Die Affen und die duftern Erdmännlein g. B. find Dir, wie Du weißt, fpinnefeind. Gerathen biefe etwa auf ben Bebanten, eine Reitschrift herauszugeben, fo laffen sie Dir kein gutes haar am Ropfe. 3ch will mich also Deiner annehmen und eine Vorrede ju Deinem Werke schreiben, Die ungefähr fo lauten Fönnte:

"Geehrtes Thierreich! Liebenswürdiges Pflanzenreich! Schägbares Mineralreich! Der Verfasser bes vorliegenden Werfes schmeichelt sich, nirgend gegen die Bescheidenheit verstoßen zu haben, benn er wußte ja, daß dasselbe keine Leser, folglich auch keinen menschlichen Beifall finden, vielleicht sogar in die Bande von Unmenschen gerathen wurde, welche — einen unglücklichen Schriftsteller,

wie Domitian die Fliegen, mit dem Griffel zu tödten pflegen. Er wendet sich daher an euch, ihr drei Reiche der Natur, deren Protektion er ansucht, indem er euch sein Werk widmet. Geehrtes Thierreich, behandle ihn, wie es Dir beliebt! Etwas Anderes zu sagen, wäre überflüssig; denn—bäte er die reißenden Thiere, ihn zu sch on en, so würden sie es doch nicht thun wollen; bäte er die zahmen Thiere, ihn zu besch nicht thun können. Er erspart sich also die vergebliche Bitte, und überläßt die Einen wie die Andern ihrer Natur, die sie in keinem Falle abzulegen vermögen. Übrigens vertröstet er sich, daß ihr ihm diese Freimuthigkeit nicht für eine Unart oder Undescheidenheit auslegen werdet."

"Dich, liebenswürdiges Pflangen reich! steht er an, daß du ihm keine giftigen Kräuter statt der gefunden unterschieben wollest, wogegen er sich verpflichtet, auch in sein Werk keine giftigen Gedanken, Empsindungen und Vilzber einzumischen. Er wird sich daher hinlänglich belohnt sinden, wenn du ihm noch ferner den reinen Genuß deines schösnen, holden Still - Lebens gestattest und ihm dein wärmster Verehrer zu sein erlaubest. Deine Huld, schäsbares Mineralreich! nimmt er nur so weit in Unspruch, daß er von dir weder Marmor noch Erz zu einem Denkmale verlangt, und daß er auf dein Gold und Silber Verzicht leistet, da er Geld weder prägen, noch unter den gegenwärtigen Umständen brauch en kann. Geehrte und gesiebte dre i Reisch e der Natur! Ihr werdet demnach einsehen, daß der Reisebeschreiber euch sein Werk in der reinsten und uneigen-

nütigsten Absicht zueignet, indem er bafür weber ein einträgliches Umt, noch eine Pension, noch sonft irgent eine milbe Babe verlangt, auch feine verftecte Rebenabsicht bamit verbindet." Go viel von dem Verfaster , nun zu bem Werke felbst! 3d Urlechino, der allbekannte Springinsfeld, glaube, daß Alles, mas der Berfaffer in diefem Bude erzählt, reine Wahrheit ift. Ich finde es wenigstens febr wahrscheinlich, und ich bin boch gewiß viel in ber Welt berumgetommen. Dabei gefällt es mir, bag ber Berfaffer fich über so manche Mangel und Gebrechen, so manches Alberne. Abgeschmackte. Thörichte und Marrifche ber ausgestorbenen Menschheit lustig macht, ohne boshaft zu fein, und daß er fich, indem er die Unnatur ber ci-devant-Denfchlein tadelt, mit der Matur befreundet. Der Berluft feiner Brüder, so wie der Verluft aller Theilnahme und Mittheilung mag ihm allerdings schwer fallen; wenn indeß ein Ungluck icon fein foll, fo icheint es mir beffer, ohne Menfchen mit ber Datur, als mit ben Menfchen in ber Unnatur zu leben."

"Nun benn, ihr sechs Klaffen ber Thiere! ihr Bäus me, Gesträuche, Blumen und Kräuter! ihr Metalle, Steine, Salze, Erben u. s. w.! Geruhet die Zueignung dieses Werkchens gnädig anzunehmen, wenn es ja wirklich existirt! Ich muß aber aufrichtig gestehen, daß mich in dies sem Augenblick eine furchtbare Zweifelsucht überfällt. Wie ware es z. B., wenn der Verfasser, der sich Kuffner nennt, dieses Werk gar nicht geschrieben, die Reise des letzten Menschen gar nicht gemacht hätte? Wie war' es, wenn ihn

k. B. an jenem Abend, ben er im Garten bes mackern Oberamtmanns gubrachte, ein Mervenfieber befallen batte ? wenn Roschen nicht gestorben mare? wenn die Schickfals. Centifolie ihm feinen Reife = Auftrag gegeben batte ? wenn bie gange Beschichte mit allen ihren Abenteuern nur eine Vision im Parorismus einiger Riebernächte mare? menn ber fogenannte Reisebeschreiber, fatt bin und ber zu reifen, im Bette lage, an beffen Rande ber pulsfublende Urat neben bem weinenden Rosch en fteht? Bie mar' es, wenn er ober wenn ich felbst fein wirkliches Befen , fonbern ein erdichtetes ware und als Vorredner blos in der Kantafie bes Rieberfranken eriftirte? Bludlich Reber . ber fich mas einbilden kann! Wie mar' es aber erft. wenn die Menschheit feineswegs ausgestorben und ber Riebertraum bes Rranten ein Traum bes gefunden Dichters ware, und fein Bert fein anim alifches Lefepublitum (welches noch bagu erft lefen lernen mußte), sondern ein menfcliches fande? und wenn der Berfaffer wirklich Christoph Ruffner biege, und wenn Bauerle's Theaterzeitung, Saphir's Sumorist und Bitthauer's Modezeitung, die Abendzeitung, die Blätter für literarifche Unterhaltung zc. von dem Werke viel Ochones gefagt batten? oder wenn endlich gar Derjenige, ber eine Reise bes letten Menfchen zu lefen glaubte, biefelbe nicht lafe, fondern fie felbft traumte und feinen Eraum für bas Berk eines Undern hielte? - Endet, ihr Zweifel! Mir schwindelt. Sein ober Nichtsein, bas ift nun bie Frage, die ich, und alle Menschen und alle Belten, eben

fo gut aufwerfen können, wie Shake fpeare's Hamlet!"— Bei diesen Schlußworten seiner Vorrede that Urlechino mit seinem hölzernen Schwerte zwei Kreuzhiebe in die Luft und sprang, leicht wie ein Federball, zum Fenster hinaus.

Ich ließ meinen Vorrebner nach seinem Belieben in's Blaue springen, sette mich an einen Schreibtisch und schrieb:

## Vorrede des Verfaffers.

"Urlech ino ift ein Schelm, aber er hat Recht. Un wen foll ich meine Worte richten ? Untwort: an bas Mineralreich, an bas Pflanzenreich und an bas Thierreich, mit Musnahme ber Menschheit. Ich bedaure aber bie armen Menschen , daß sie dieses Werk nicht lefen konnen , welches , fei es auch noch fo unvolltommen, wenigstens die aute Gigen= fcaft hat, daß es fie aus bem Ginerlei vielfach nachgepinfelter Charaktere, verbrauchter Situationen und taufendmal wiedergefäuter Bedanken, Empfindungen und Bilber, in eine fremde Belt verfest, die bei allen ihren Mangeln und Gebrechen doch einen Reig ber Reuheit bat, und fie in manchen, mit unbefannten Urabesten geschmückten Lebens. falon führt. Jammerschabe, daß fein Mensch ba ift, ber mein Buchlein lefen konnte! Dir bleibt alfo, leiber! nichts übrig, als Schriftsteller und Lefer in einer Person, ja eigentlich der Repräsentant und Deputirte oder der Delegat ber Lefewelt, und ber außerordentliche Großbotschafter ber Menschheit zu fein. Will ich mich nicht damit begnügen,

sondern durchaus mehrere Leser haben, so bleibt mir nur ein einziges Hilfsmittel, und dieses würde darin bestehen, daß ich den Versuch machte, einigen der bildsameren Thiere, & B. Papageien, Kanarienvögeln, Stiegligen, Hunden, Uffen 2c. Unterricht in der Sprachlehre zu ertheilen, die mir meine Bemühung vielleicht besser lohnen würden, als manche Grammatikal - Schüler sie ihren Lehrern gelohnt haben."—

Indem ich eben, nach einer kleinen Paufe, die Spite bes Feberkiels in's Dintenfaß tauchte, um meine Borrede fortzusegen, hüpfte Arlechin o mit seiner ganzen Gesellschaft in die Buchhandlung. Er bat mich bringend und im Namen Aller, einige Merkwürdigkeiten der Stadt mit ihnen zu besehen, und dabei ihr Cicerone zu sein. Colombine unterstützte die Bitte so anmuthig kokettirend, daß ich nicht widerstehen konnte. Pantalon, keuchend, hager, und ganz schachmatt, äußerte den Wunsch, vor allen andern Dingen eine Apotheke zu sehen, da er solche Heilstempel nur aus Beschreibungen kenne.

Pierrot verlangte, in eine Menagerie geführt zu werden, Arlechino in ein Wachsfiguren=Rabinet, Co-lombine in's Theater. Wir traten denn fogleich die Reise an. Um den alten, schwachen Pantalon zu schonen, führte ich die schaulustige Gesellschaft zuerst in eine Apotheke.

Wir traten ein, aber Niemand trat uns entgegen. Pantalon sehnte sich nach Arzneien; er hoffte von ihnen augenblickliche Seilung aller feiner vielfachen körperlichen Leiben, und er zitterte vor Ungebuld nach biesen Rettungsmit-

teln. Arlechino schrie nach allen Seiten: "He ba! Arzneien her!" — In dem Augenblicke erschien ein mit einem
schwarzen Mantel bekleidetes Gerippe und fragte: "Bas
steht zu Diensten?" — Pantalon erschraf gewaltig und
fragte: "Bo sind wir denn?" Der Schwarzmantel erwiesderte freundlich grinsend: "Im Arsenal des Todes." — Pantalon siel schreckenlahm auf einen Stuhl, und Colombine wollte davon lausen. Der Schwarzmantel bot ihr aber
voll Galanterie den Arm, führte sie zu einem Ruhebett und
sagte: "Rehmen Sie nicht ungütig, daß ich es wage,
vor einer schönen Dame in so unmoderner, nachlässiger Tracht
zu erscheinen. Was wünschen Sie?"

Colombine. Ich muniche recht lange gu leben.

Schwarzmantel. Dann bitte ich, fich vor Unmäpigkeit und vor Urzneien zu hüten.

Colombine. Bas foll ich aber thun, wenn ich frank bin ?

Schwarzmantel. Die Genefung abwarten und gute Diat halten. Insbesondere empfehle ich Ihnen die horizontale Lage im Bette und das Fasten.

Urlechino. Ich ware immer recht gefund, wenn ich nicht fo viele Sprunge machte.

Schwarzmantel. Springen Sie immerbin, nur buten Sie fich vor ben Seitensprungen !

Pantalon. Ich möchte gern etwas einnehmen; ich habe aber tein Regept.

Schwarzmantel. Bahlen Sie bie hombopathifche Kurart, z. B. einen Mefferspig gestoßenen Bucker

in einer Maß Baffer; oder die fympathetische Beilmethode?

Pantalon. Worin besteht denn die fym pathetiiche Beilmethode?

Schwarzmantel. Gie ift von zweifacher Urt. Ich führe Sie entweder an einigen Reihen von Tiegeln und Klaichen vorüber; Gie lefen die lateinischen Aufschriften, mablen und nehmen dann dasjenige, mas Ihnen, dem Wort-Bobllaut nach, am besten gefällt, ober ich schreibe Ihnen ein Rezept, und Gie belieben fich bie ermunschte Wirkung ber Aranei, welche gar nicht aubereitet mird, mit einer fol= den Lebhaftigkeit der Fantafie zu denken, daß der geborige Effekt nicht ausbleiben fann. Freilich leben manche Menschen fo, daß fie alle Beilfrafte ber Natur ju Schanden machen, und von der Kunst der Arzte dann das Unmögliche verlangen. Go lebt Mancher von einem Lag zum andern, indem er fich an einem Tage ruinirt, am andern restaurirt, bis endlich unerwartet ber lette Tag erscheint, wo alles Ruiniren und Restauriren ein Ende bat. Besteben Sie nun, mein Berr! durchaus auf Arzneien, fo will ich Ihnen eine Univerfal = Tinktur bereiten, die bem Ginen eben fo viel, ober eben fo wenig helfen foll, als bem Undern. -

Mit diesen Worten öffnete der Schwarzmantel alle Flassichen und Tiegel, nahm aus jedem etwas heraus, und mischte es blindlings zusammen. Diese unheimliche Operation machte auf uns Alle einen so widrigen, grauenhaften Eindruck, daß wir im Stillen den Entschluß faßten, recht

Urlechino. Warum hatten benn biese Leute Augen und Ohren ?

Ich. Ich kannte viele Menschen, die Augen hatten und nicht faben, Ohren und nicht hörten.

Urlechino. Gie spielen Whist; bagu gebort Beift.

Ich. Der Spielgeist und ber menschliche Beift find zwei Dinge von gang verschiedener Urt.

Urlechino. Sieh doch jene gedeckte Tafel an! Die Leute effen und trinken ja, weil fie leben, um zu leben.

3ch. So viel ich weiß, hat sich noch kein Mensch lebendig gegessen und getrunken; wohl aber hatte man genug Beispiele, daß Viele sich todt agen und tranken.

Urlechino. Und jener Gelehrte - fonnte er ein Buch schreiben, wenn er nicht Geift hatte?

3 ch. Guter Freund! Da bist Du in einem gewaltigen Irrthum. Un geistlosen Schriftstellern und Büchern war noch nie ein Mangel.

Urlechino. Und auch jene beiden Liebenden dort follen leblos fein ? Belche feelenvolle Blicke!

Ich. D himmel! Mit ben verliebten Blicken ist es eine mißliche Sache. Zeber glaubt barin zu finden, mas er barin sucht, und sehr oft sind die schönsten Blicke nichts als Surrogate des Gedankenmangels oder schöne Larven häßlicher Falscheit. Ihr seht hier nichts Anderes, als bekleidete Bachsfiguren, die wirkliche Menschen vorstellen sollen. Auf jeden Fall ist das Ganze ein Betrug, aber ein sehr kunstlicher und lehrreicher Betrug, welcher, wie gewöhnlich, mehr Wirkung thut als die Wahrheit. Man findet hier eine hie

storische Bichtigkeit und eine unverkennbare Ubnlichkeit mit manchem biftorischem Berte barin, bag man bie bargeftell= ten ausgezeichneten Menichen baburch zwar nicht fennen lernt. jeboch mit Buverläffigkeit annehmen barf, bag fie wenigftens fo, wie fie bargeftellt werben, gewiß nicht maren; allerdings fein unbedeutender Gewinn fur den Geschichtsforscher! Ein zweiter Vortheil, welchen uns folde Bachsfiguren gemabren , besteht barin , bag wir baraus erfeben , wie viel ber Och ein über den Menschen vermag, und wie das Meifte auf ben Schein berechnet ift. Ihr felbit feid nur Scheinwefen, und habt als folche ben Menschen einft manche Abendftunden im Theater verfürzt. In die galanten Gefellschaften ber großen Welt feid ihr wohl nie gekommen, und ihr babt babei auch nichts verloren; wollt ihr aber ein mahrhaftes Bild von den lahmen Freuden des mit moralischer Gicht bebafteten Salon = Lebens feben, wie es - mit febr weni= gen Ausnahmen -- ehemals auf ber Erbe Statt fand, fo burft ihr nur die Befellichaft im modernen Salon bier anschauen. Glaubt mir! ber größere Theil bestand nur aus mannlichen Wachefiquren und aus weiblichen Wachepuppen, nach ben Modejournalen gekleidet, und nach der herrschenben Mobe alles Beiftes entkleidet. Diefe feelenlofen Befcopfe versammelten sich, um sich zu unterhalten, hatten aber weder die Gabe, Undere zu unterhalten, noch die Fahigkeit, fich unterhalten zu laffen. Gin Salon mar in der Regel ein Tempel ber Böttin Langeweile, eine Folterkammer, worin bem Bige die Daumschrauben angelegt murben, ein Invalidenhaus gebrechlicher Kunsttalente, ein Sofpita!

1601 # by Google

von kunftigen Krankheiten ber Sanzwuth und ber Schwelgerei, eine Marktschreierbude von Modekleidern und Modenarrheiten. Glaubt mir! ein großer Theil Derjenigen, Die in ben Galons gufammenkamen, um fich zu belügen und zu lanameilen, maren um nichts beffer, als die Wachsfiguren. Die ihr hier vor euch feht; es fehlte jenen an echter Lebens-Eraft und Lebensluft, eben fo wie biefen, und ihr ganges Treiben ging auf ein nichtiges Och einleben bingus. Ich laffe es gelten, bag wenige Menichen etwas Gutes ober Großes leifteten; aber daß biejenigen, die bas Bergnügen zu ihrem Göpen machten, beffen ungeachtet nicht einmal die gahigkeit besagen, sich mahrhaft zu beluftigen. bas emporte mich oft." - Ich hatte kaum die letten Worte gesprochen, als Urlech in o laut aufrief: "Erbarmliche Rreaturen! 3ch fann folche Falschheiten nicht ertragen, ibr follt noch in euern Repräsentanten gestraft werden. Ich. ber weltbekannte Lustiamacher, will euch züchtigen, Die ihrnach Belustigungen jagt, und bennoch nicht einmal luftig zu fein versteht." --

Der Muthwillige jog seinen hölzernen Sabel, sprang rasch herum, führte Kreuz- und Querhiebe und richtete bald eine solche Miederlage an, daß die berühmten und unberühmten Wachsmenschen, verstümmelt und zerstückt, das Schlachtfeld bedeckten, und das Scheinleben ein wirkliches Ende nahm. Dann sprang der Leichtfüßige nach seiner Gewohnheit zum Fenster hinaus; die Übrigen verließen lachend den Salon. Ich schritt der Lette hinaus, lächelnd, daß ein Urlechino die Stelle der Nemesis vertreten mußte.

Der zubringliche, laftige Pierrot mit feiner einförmigen, schläfrigen Albernheit, ruhte nicht, bis ich mein Bersprechen erfüllte und ben Salbmenschen mit der übrigen Pantomimen - Gesellschaft in eine Menagerie führte.

Als wir eintraten, geriethen alle Thiere, wie aus dem Schlafe erwachend, in eine gewaltige Bewegung ; ein vielstimmiges Betofe von brullenden, beulenden, freifchenden und gifchenben Stimmen icoll uns zugleich betäubend entgegen. Indem Die Staliener, Colombinen in Die Mitte nehmend, einen Phalang bildeten und fich ichuchtern in einem Winkel des bolgernen Palaftes zusammenbrangten, erschien ploplich, wie ein Blis bereinfahrend, ber Galamanber; ihm folgten bie beiben Bnomen. Alle Thiere verstummten augenblicklich. Der Galamander nahm das Wort und fagte : "Damit die respektable Befellichaft nicht fo unwissend binausgeht, wie fie bereingekommen ift, und wie manche Menschen einst in bas Theater und aus dem leben gingen; fo habe ich die beiden Berren Gnomen beredet, euch die nöthigen Muskunfte gur Belebrung und jum Vergnugen ju ertheilen. Merket auf und beseht euch diese Maturkunftler wohl! Bielleicht findet ihr da Manches, was ihr in euren theatralischen Kunstleiftungen mit Bortheil benüten Fonnt. Bare bas Menfchenge-Schlecht nicht glücklicher Beife noch zur rechten Beit ausgeftorben, fo maren die armen Schauspieler ohne 3meifel burch Runftthiere und Thierkunftler von der Buhne verdrangt morden. Merkt alfo mohl auf, um noch etwas zu lernen! Gnomen! beginnt euer Amt!" -

Der luftige Gnome fügte fich bem Auftrage bereitzwillig; den Grimaffen des duftern Gnomen war es aber anzunfehen, daß es ihn ärgerte, eine fremde Superiorität anzerkennen zu muffen, und daß ihn dabei nur der Gedanke tröftete, in seine Erklärungen so viel Beißendes als möglich zu bringen.

Der luftige Gnome begann : 3br personifizirten Dasfenrollen der Comedia dell'arte, ihr verforperten gantafiewefen, und Du, letter Menfc, ber bier als letter Theaterdichter, letter Theaterdirektor und letter Theaterkritikus dafteht! Legt jest die Maste ab , entfagt dem Scheine und vernehmt die Bahrheit! Ihr seht bier einen gowen und in bem Lowen einen Beweis, wie weit eine Rate es bringen fann, nämlich bis jum Comen \*). Das ftolge Bewußtsein dieses Emportommens bewirkt bann, daß ber bem Ropfe der gemeinen Saustage so ähnliche Löwentopf einen imponirenden Ausbruck von Ernft, Stolz, Burde und Sobeit erhalt. Der lowe verbindet mit feiner ungeheuren Starfe eine außerordentliche Schnelligkeit und gibt dadurch den Keldberren die Lehre, daß auch die größten Streitkräfte ein todtes Rapital find, wenn nicht Geschwindigkeit der Ausführung fie in Gewinn und Vortheil bringenden Verkehr fest. Überdies ift der lowe auch ein Sinnbild der Klugbeit. Die weniger gefährlichen Baffen ber Bilben ichrecken ibn nicht; hat er aber einmal die Überlegenheit der Europäer und ihres aus ber Entfernung töbtenden Feuergewehres fennen gelernt,

<sup>\*)</sup> Der Lowe gebort bekanntlich gum Ragengefchlechte.



so verliert er Buth und Muth, und er zieht fich bescheiben und lauernd in unbewohnte Begenden jurud, aus welchen er dann nur nachtlicher Weile hervorzubrechen magt, um Beute zu suchen. Dabei gibt er ben ftarkften Beweis feiner katenartigen Ratur, indem er, gleich ber Rate, Die eine Maus fangen will, im Sinterhalt lauert, auf bem Baude friedend naber ichleicht, bann ploblich hervorspringt und feinen Raub mit ben potenzirten Kapenkrallen faßt. Go wie ber gome, gleicht auch ber Menfch nicht felten ber falichen, bofen Rate. Nachahmung perdient ber Lowe barin, bag er nur größere Thiere anfällt, an den kleineren aber verachtend vorübergeht und fein Aas anrührt. Gine bekannte Sache ift es, bag bie Lowin an Mutterliebe viele Menichenmutter übertrifft. Oft zeigt fich ber Lowe als Charlatan, als garmmacher und Meifter in ber Runft zu tauschen , inbem er, um fein Gebrulle ju verftarten, ben Ropf gegen bie Erbe halt, mas denn allen ichmachern und gahmen Thieren großen Ochrecken einjagt , obicon ber vierfußige Otentor und Mimrod alle Gruben fürchtet, und feine berfelben ju überfpringen magt. Glucklichermeife vermehren fich bie Bowen, fo wie die reifenden Thiere überhaupt, verhältnißmäßig febr wenig."

"Bas soll ich nun vom Tiger sagen? Dieser würdige Vetter bes Löwen im uralten Katengeschlechte weicht an Mordlust und Blutdurst keinem der berühmtesten Tirannen und Eroberer, deren Namen die Weltgeschichte verewigt hat. Zersteischen und töbten ist sein größtes Vergnügen, selbst wenn kein Hunger ihn dazu stachelt. Diesenigen Trauer-

fvielbichter, die in ihren Studen nur auf bas Blutvergiefien ausgeben . hatten in dem Liger bas berrlichfte Borbild zu einem tragischen Tirannen und Butberich finden fonnen. denn er pfleat in feiner Buth fogar feine eigene Gattin fammt ben lieben Kindern ju gerreißen. Dicht minder batte er auch den Schauspielern , die auf draftisch-grellen Effett ausgeben, jum Borbilde bienen fonnen; benn er pflegt, wenn feine Buth ben bochsten Grad erreicht, die Genichtsmuskeln graßlich ju verzerren und vor Grimm ju grinfen. Seimtückische, binterliftige und feindselige Menichen konnten von ibm. fo wie vom Lowen, bas Lauern im Sinterhalt und bas unvermutbete Überfallen lernen. Den Menichen giebt ber Tiger. als ware er felbst ein Mensch, jeder andern Beute vor. Übrigens will ich euch eine Anekdote erzählen, welche beweift, daß Graufamkeit und Dummbeit sich recht wohl vereinigen. Eine Gesellschaft von Berren und Damen luftwandelte einst an einem iconnen Sommerabend in Bengalen am icattigen Ufer eines Fluffes. Plöglich springt ein Tiger, dem die blutrothe Runge lechzend aus bem ungeheuren Rachen bing, aus einem Gebufche hervor. Eine der Damen beschämte durch ibre Geiftesgegenwart alle ichreckenstarren Männer, indem fie mit ihrem Connenschirme bem Raubthiere fo in's Beficht fährt, daß diefes, von plöglichem Schrecken ergriffen, ent= flieht \*). Die Einwohner von Sumatra glaubten, bag bie Geelen ber Berftorbenen in Tigerleiber fahren; batten fie Unrecht ?"

<sup>&</sup>quot; Siebe Pennant's Reifen in Afrita.

"Die Spane hier ift ber Schanbfleck bes mackern Sundegeschlechtes, ju bem fie gehört und beinahe noch graufamer, noch bosartiger als ber Tiger. Go wie biefer bas blutdürstigfte aller Thiere ift, fo genießt fie den Ruhm, an Gefräfigfeit ben gefräßigften Menfchen zu übertreffen. Gie ift ein Sinnbild bes Saffes und ber Verleumdung, Die nicht einmal die Todten ruben läßt, Leichname aus der Erde mühlt und verschlingt. Much kann man fie mit habsuchtigen Beighälfen vergleichen, die eber bas Leben laffen als ihren Mammon. Die Ufrikaner werfen ihr, um fie ju fangen, einen Gack por; bat fie einmal in diefen bineingebiffen, fo balt fie ibn, wie Mues, mas fie mit ben Bahnen gefaßt bat, fo feft, baß man fie bis an den zu ihrem Tode bestimmten Ort fortziehen kann. D Menschen! burch wie viele Leibenschaften feid ibr biefem Thiere ähnlich geworden! Die Thiere maren euere Beute, ihr aber waret die Beute blinder Begierden."

"Dieser schöne Euchs, aus der Katenfamilie, zeigt große Uhnlichkeit mit einem feinen Politiker. Der Scharfblick seiner großen, im Finstern leuchtenden Augen, sein scharfes Gehör, sein äußerst feiner Geruch und die im höchften Grade ihm eigene Schlauheit machen, daß er nicht nur seine Beute schon in der Ferne bemerkt, sondern selbst äußerst schwer zu fangen und zu schießen ist. Seine Schlauheit macht auch, daß er sich, wenn er auf eine Beute lauert, immer unter den Wind legt, damit dieser ihm die Spur zuwehe. Er ist dabei ein wahres Leckermaul, denn er frißt, nachdem er seiner Beute zuerst das warme Blut ausgesaugt hat, nur

die Upmachertoken beschigen Theile: Honz, Leber und Rieren."

Erlambine, die indesten immer mundiger nunde, vief nun dem dieten Gnemen mit dem freundlichften Unwillen, desten die Leichrünnige fichag war, und mit sehr lebhafter Geberde zu: "Hört doch einmal auf mit enrem gelehrten Prunk! Es mag Alles wehl recht ichen und sehr moralisch sein; ich will aber nun einmal in's Thoater gehen, und da ist mir alles Andere zuwider."—

36 trat zu ber übelgelaunten, liebenswurdigen Sofette und machte ihr beareiflich, daß ich der lette und einzig perhandene Menich auf tiefer Erbe fei; daß wohl ein ichones Theater mit iconen Deforationen und einer febr reich begabten Garberobe bestebe - doch - ohne Schaufpieler und Schauspielerinnen; daß wohl manches Stud fich ehemals ohne ben geringften poetischen Berth, blos burch icone Rleider und Deforationen . oder durch das vortrefflide Spiel ber barftellenden Kunftler burch langere Zeit auf ber Buhne erhalten babe; daß nun aber nichts Underes übrig bleibe, als daß die bolde Colombine felbst mit ibren Runftgenoffen ein Drama aufführe. - Colombine, die sich schon im Geifte als bewunderte Zuschauerin in einer Theaterloge fah, ward über biefen Untrag febr ungehalten, und bestand barauf, daß sie nun eine Komodie nicht fpielen, sondern feben wolle. Benn fie der Borftellung feine Aufmerksamkeit schenke ober gar von bem gangen Stuck nichts verstehe, so sei bas ihre Sache, und Niemand babe "h in ihre Ungelegenheiten einzumischen.

Pantalon und Arlechino versicherten, Colombinen's Eigensinn sei ihnen fattsam bekannt; sie pflege, wenn man ihr nicht willfahren wolle, ein Spektakel anzufangen.

Ich wollte mich eben erbieten, ein Mondram aufzuführen, da trat ein blauer Fuchs vor und erklärte, sämmtliche in der Menagerie befindliche Thiere seien bereit, unter
der Bedingung, daß ich sie frei lasse, ein großes Spektakelstück aufzusühren, wobei sie die menschlichen Thierkünstler
zu beschämen hossten. Sie seien demnach gesonnen, zuerst ein Trauerspiel mit komischen Personen aus beliedten schlechten Lustspielen, dann ein Lustspiel mit Personen von verunglückten Tragödien darzustellen. Der Vorschlag fand Beisall. Ur lechino öffnete die Behältnisse. Während die vierfüßigen Gesangenen aus ihren Kerkern hervortraten, zog der lustige Gnome einige Blätter aus der Tasche und las einige Unkündigungen, welche einen auffallenden Beweis von
den ungeheuren Fortschritten der Menschen und der Thiere
liefern sollten.

Die erste Unkündigung lautete folgender Maßen: "Herr M. N., Papageien-Sprachmeister, macht demjenigen Theile des verehrten Publikums, welches Papageien sich anschaffen kann und will, bekannt, daß er gegen ein billiges Honorar— einen Dukaten für die Stunde— bereit sei, den äußerst talentreichen und bildungsfähigen Papageien in allen kultivirten Sprachen Unterricht zu ertheilen, und er gibt sein Ehrenwort, daß er seine buntgesiederten Eleven in kurzer Zeit dahin bringen wolle, manche Fräulein und junge Perrn an

geintlicher Serachkennunk, be wie im Tennerknitenten und m ber Deflamationskunk zu überreffen."

In ber imeien Anfindigung, unterseichner:

"M. M., Spunteletrer;" trug ein felider Mann in feinen beften Jahren bem Publikum feine Dienite jur Abrichtung ber Sunte an, indem er fich erbet, biefelben für alle hauelichen Geschäfte gu breffiren, und fie fegar für bie Schaubuhne gu bilben.

Die britte Ankundigung, unterzeichnet: "R. R., möglicher Affen : Instituts : Direkter;" machte kund, daß er die Absicht hege, ein Affen-Institut zu grunden, deffen Söglinge einen solchen Grad von Bildung erhalten sollen, daß sie nicht nur im Stande seien, Fabriken und Manusakturen zu verstehen, sondern sogar selbst Unterricht zu ertheilen, z. B. in der Fertigkeit, den Begierden und Leidenschaften den Zügel schießen zu lassen, im blinden Nachahmungstrieb, in der Kunst des Diebstahls u. s. w.

Das vierte Blatt erhielt die Erklärung eines sehr erfahzenen Mannes, welcher im Besitz eines Geheimnisses sei, Menschen als Thiere abzurichten, indem er bemerkt habe, daß viele mit ihrem Schicksale unzufriedene Menschen, die Thiere um ihr Glück beneiden und es mit Mißfallen sehen, wie unvernünftige Thiere sich oft sittsamer und gescheiter betragen, als die vernünftigen Menschen.

Manche Menschen wurden baburch auch in ben Stand geset werben, Engagements für stumme Sauptrollen auf Provinzial-Theatern ober Bebienstungen in Geschäften zu ershalten, bei welcher Gebankenlosigkeit bas Saupterforderniß

ist. Manche Ceute würden auch, wenn sie einige Zeit als Thiere gedient haben, wieder eine retrograde Bewegung in die Menschheit machen können.

Nachdem der Gnome seine Vorlesung geendigt hatte, wollte die ganze Gesellschaft ins Theater eilen, als ein Uffe hereinstürzte, mit den Worten: "Wer etwas Großartiges und herrliches sehen will, der folge mir an's Ufer des nächsten Flußes, wo hundert lappländische Biber so eben mit Erbauung der neuen prächtigen Uffenstadt beschäftigt sind!"

Wir eilten, so viel die Lungen und Fuffe es uns gestatteten, an das Ufer des Flußes und fanden die Biber wirklich in voller Thätigkeit, indem einige derselben Baumstämme mit den Zähnen abfägten, andere das Holz mit dem Gebiffe fortschleppten, einige aber Steine und Schlamm zwischen den Pfoten herbeitrugen, worauf die letten alle diese Baumaterialien unter einander mischten und die caotissche Masse zu verbinden suchten.

Ein Uffe, der den Baudirektor vorstellen wollte, sagte mit poffirlich behaglichem Grinsen: "Das soll eine herrliche Stadt werden, die alle Städte der Menschen übertreffen muß!" Und seht nur die Biber an, die wir in unsere Dienste genommen haben! Wie geschickt und fleißig sie arbeiten!

Ein alter Biber erhob nun feinen kleinen Ropf mit ber furzen, dicen Schnauze, und fagte:

"Urmseliger Prahler! Wir bauen allerdings, — aber nicht für euch, sondern für und selbst, wie Bedürfniß, Raturtrieb und Kunstinstinkt es gebieten; wir bauen allerdings, — aber keine Uffenstadt, sondern Biberhütten, die zum gro-

ha William ver buch jedan, we de undin Pa-Uk.' —

Alienenes Felixier erácel. Der eraine Uk er yrk, Kade foraniens, die Findie.

Ich les dem Usen nach, sume unch wer vilglich arbentles, so matt, so ersächer, das ich mart von der Stelle kommen konnte, wie in den Soden gewunzelt steden blieb, dann zu wanken ansing, endlich zur niederfank, und mich zu mienem größen Erstannen, pliguch in einem Sette liegen sah. In einer Seite derselben kand der Uffe, ihm gegenüber der Siber auf den Hinterlissen. Beide hielten mich so fest, daß ich kein Glied beweisen konnte.

Der Affe sagte jum Biber: "Nun scheint die Krifts einzutreten." — Der Biber erwiederte seufzend: "Benn er nur noch Krafte hat, um fie gludlich ju übersteben!"

Ich dankte Beiden für ihre gutige Sorgfalt, vernicherte aber, daß ich nur mude, keineswegs krank sei, und erssuchte sie daher, sich gefälligst zu entsernen, indem ich hinslänglich ausgeruht hätte und sogleich aufstehen wolle. Der Affe drückte mich in das Bette zurück, und der Biber hüllte mich seufzend wieder in die Decke ein, die ich listig und muhlam weggeschoben hatte.

Der Uffe ergriff eine Kaffehichale und hielt sie mir an ben Mund. Der widrige Bisamgeruch, ber mir aus ihr entgegen quoll, reizte mich zu solchem Unwillen, daß ich bas Gefäß zuruck zu stoffen versuchte. Der gute Biber sah mich mit bittender Miene an, und wie mir schien, mit thränen-naffen Augen; ich aber rief erbost: "Entweichet ihr thie-

rifden Qualgeifter! Ich , ihr unvernunftige Thiere! ich bin ber lette Menich, euer herr und Gebieter!" - Uffe und Biber saben einander wehmuthig an und schüttelten die Ropfe. Indem ich die mir bargereichte Ochale bartnäckig gurudwies, ericbien ploglich Colombine ju ben Rugen bes Bettgestelles und fagte mit weinerlichem Lächeln: "Trinke doch, Schätchen! Ich bitte, ich beschwöre Dich. Wenn Du mich liebst, so trinke!" In Diesem Augenblicke ereignete fich bie sonderbarfte Bermandlung. Colombine batte ploBlich bas Beficht und die Stimme bes verftorbenen bolbfeligen. guten, reigenden Roschens. Der Rlotenton, mit welchem fie jene Worte sprach, brang mir in's herz, und machte einen folden Eindruck auf mich, bag ich, wie ein folgsames Kind, die Schaale ohne Widerrebe leerte. Dies mar kaum geschehen, da nahm der Uffe die Physiognomie meines Arates an, und an dem Biber erblickte ich die unverkennbaren Gefichtszüge bes wackern Oberamtmannes. Ich forie laut auf: "Roschen! Du lebft ? bift Du aus dem Grabe erstanden? bat die Centifolie gelogen? -

Während biefer Worte verwandelte fich bas weinende Rösch en wieder in die leichtfertige Colombine, flog wie eine Taube zum Fenster hinaus, und ich — trat plöglich in einen freundlichen schönen Salon, aus dem ich in eine Reibe von Zimmern bineinsab.

## Der bezauberte Salon.

Im Speisesal ftand eine lange gedeckte Tafel; die Seistentische waren mit Flaschen und Bein-Bouteillen aller Urt besteckt. Ringsumher vrangten zierliche Tovse mit erotischen Blumen. Das Diner ward geendigt, nur die Desettteller vrangten noch in ihrer bunten Fülle. Der lustige Gnome hüpfte herein, sprang auf den Tisch und rief mit komischem Pathos:

Bas nie gesprochen, spreche nun zur Stund'! Dem Stummen geb' ich Rebekraft und Nund. Erzählet nun, ihr schön geschmückten Bände! Berkünbet uns, als wär's im Reich der Fabel, Bas ihr geseh'n, sagt euer Glück und Ende! Es spreche Flasche, Teller, Messer, Gabel, Es spreche Spiegel, Schreibtisch, Toilette, Stuhl, Luster, Kasten, Bett und Ruhebette, Guitarre, Flöte und Pianosorte, Kanari, Papagei und Mandeltorte!

Raum hatte der Gnome diese Worte gesprochen, als alle Hausgeräthe sich zu regen und zu bewegen anfingen, und mit hellen und dumpfen Tonen durch und untereinander schrieen. Mir blieb nichts übrig, als wie ein Rasender herum zu springen, und wenn auch keine ganzen Lebensgeschichten des Leblosen, wenigstens einzelne Bruchstücke dersselben zu erhaschen. Eine dreizackige silberne Gabel erzählte

bem Meffer : "Ich begreife nicht, wie ich ben Schrecken überleben konnte. Der Mann, zu beffen Dienst ich bestimmt wurde, vereinigte mit iconer Geftalt bas liebensmurbigfte Benehmen; aus feinen Befichtszugen leuchtete Beift, Sanftmuth und Ebelfinn. Babrend er mit bem beften Uppetite bie foftlichen Opeisen genoß, fing Giner ber ibm gegenüber figenden Gafte eine ffandalofe Gefchichte zu erzählen an, die fich por Kurgem ereignet batte. Mein Liebensmurbiger murbe immer blaffer und blaffer. Zwei Bafte faben ibn bedeutend an. und flufterten fich etwas in die Ohren. Er hatte mich eben angefaßt, um einen Kasanflugel zu zergliedern. In biefem Augenblicke entschlüpften dem Munde eines Borlauten Die Worte: "Rein Zweifel! Es aft berfelbe!" Ob Diefe Worte meinem Liebenswürdigen galten ober nicht, ift mir unbekannt, boch so viel ift gewiß, daß er plöglich zu gittern anfing, mich fallen ließ, und, die Gerviette vor bas Beficht baltend, wie ein balb Ohnmächtiger aus bem Zimmer ichwankte." -

Hierauf nahm ein Löffel das Wort und sagte: "Ich wurde wohl tausend und tausend Mal in manchen Mund gesteckt, voll kam ich hinein, leer heraus, wie ein Fuhrmann, der seine Fracht zuführt und abladet. Eine Beleidigung wurde mir nur ein einziges Mal zugefügt, und zwar von einem sehr gierigen, heißhungerigen Esser, der mich immer mit Heftigkeit in den Mund steckte. Dabei stieß er sich einemal an den lockern holen Zahn, der Schmerz versetzte ihn in einen solchen Zorn, daß er mich hinter den Tisch schleuderte." — "Dich hat man doch wenigstens wieder aufgehoben,

17 Google

The state of the s

The companies of the control of the

bich zu verlaffen, und feine erften schwankenden Schritte nach mir bin zu richten!" —

Laut auflachend sagte ein reichlich bestellter Toilette-Lisch, dessen geschüttelte Fläschen und Silberbüchschen
harmonisch erklangen: Laß doch den thörichten Zwist! Die
meisten und schönsten Stunden bringt die Schöne und die Nichtschöne nicht bei euch, sondern an der Toilette zu. Ich bin ihre Leibes- und Seelen-Upotheke, ihr Uspl, ihr Tempel
der Schönheit, ihr Museum, ihr chemisches Laboratorium, ihr Ursenal, indem sie sich zu Wettkämpfen, Siegen und Triumphen rüstet. Was wäre so manche Bewunderte ohne mich!" — "Weh mir! (ächzte ein Querspiegel mit vergoldetem Nahmen;) wie schmerzt meine Wunde mich!" Ich trat dem Üchzenden näher, und bemerkte einen starken Sprung im Glase. Der wehklagende Spiegel suhr fort:

"Ach! was ist alle irdische Größe! wie sehr bin ich herab gekommen! Ich war, als ich noch in der Länge hing, nochmal so groß. Auf einmal siel's meiner Gebieterin ein, ich sei zu groß. Ich mußte mir's gefallen lassen, mit mir selbst entzweit und doppelt nach der Breite aufgehängt zu werden nach der neuesten Mode. Unlängst geriethen die lieblichen Gesichtszüge meiner heftig erzürnten Gebieterin in eine häßliche Verzerrung. Ein barsches Brüderchen sagte zu ihr: "Wie abscheulich siehst Du aus!" — Sie trat fragend zu mir; ich bekrästigte den Ausspruch des Brüderchens. Sie ergriff einen Tiegel vom Toilettetisch und warf ihn nach mir. Meine Wunde ist die traurige Folge meiner Aufrichtigfeit. Ein Blick in die Zukunft sagt mir, daß mir eine Zer-

17 Di # Led by Google

stückelung broht, und baß ben Trümmern meiner ehemaligen Pracht die Schmach bevorsteht, nächstens Zofen, Röchinnen und Bedienten dienen zu muffen! — Nun begann ein allgemeines Gespräch der Geräthschaften, in dem sie die ihnen ertheilte Macht und Freiheit der Rede wie in einem Parlament benützen, und alle zugleich zusammen schrien, so daß ich aus der chaotischen Wortmenge nur Folgendes vernehmen konnte.

Der Schreibtisch rief: "Ich bin hier ein ganz überstüffiges, unnüges Wesen. So lang ich da stehe, hat die reizende Mathilde ein einziges Mal auf mir die Antewort auf einen Liebesbrief geschrieben, von der ich nur so viel sagen kann, daß sie voll Unsinns, voll orthographischer Fehler und voll von Tintenkleksen war, worüber das Hollander Papier in einen unbändigen Zern gerieth und dem Gänsekiel die bittersten Vorwürfe machte, der zu seiner Entschuldigung anführte, die höchst echaufsitte Schöne habe ihn so zerkaut und zerbissen, daß er vor Schwerz außer sich war. Er schloß mit den Worten: "Es ist doch empörend, daß ein Gänschen den Kiel einer Gans so mißhandeln darf. Wenn sie doch wenigstens eine Ulmanach-Novellen-Dichterin gewesen wäre!"

Bücherschrank. Was soll dann ich erft fagen? Ich muß eine Last von Büchern tragen, von denen sie nicht ein einziges in ihre Lisienhande genommen hat. Ich komme mir vor, wie ein Baum mit giftigen Früchten, die Niemand anzurühren wagt.

Kleiberkaften. Defto mehr mußte ich den gangen

Tag leiben, geöffnet und geschlossen ohne Aufhören! Und dabei welche Unordnung unter den hin und her geworfenen Kleidern! "Keine Ruhe bei Tag und Nacht! Nein, das ist für wahr zu toll!"

Ein Seffel. Seht mich Urmsten mit meinen brei Füßen an! Auf mir saß die schöne Mathilbe, als eine maliziöse Freundin ihr mit Worten vollüberzuckerter Galle, die Schreckenskunde brachte, daß der Kopfschmuck und das Pariserkleid ihrer Nebenbuhlerin auf einem Balle mehr als ihr eigener Anzug bewundert wurden. Sie wollte zuerst in Ohnmacht fallen, besann sich eines Bessern und sprang mit solcher Heftigkeit empor, daß ich Unglücklicher zu Boden siel, und ein Bein brach.

Luster. Ich ließ einmal einen Wachstropfen auf Mathilbens griechische Nase fallen. Seitdem bin ich verurtheilt, Kerzen zu tragen, die nie angezündet werden. Und so theile ich nun den Schmerz einer Pussüchtigen, der ein barbarischer Schegatte den ersehnten Schmuck versagt. Ein Luster ohne brennende Kerzen gleicht einer Dame ohne Gold und Juwelen.

Pianoforte. Dich geschlogenes zerhacktes Wesen! Wollte Mathilde neue Variazionen von Ezerny ober Berz einstudiren und eine Passage mißlang zweimal, so zersschlug sie mich mit schneeweißer Tigerhand. Spielte ein junger herr auf mir Walzer oder Cotillons, so sprangen mir alle Saiten. Ihr mögt euch nun benken, daß ich unter solchen traurigen Umständen nie vergnügt, sondern immer

nur sehr mismuthig und verstimmt sein konnte, oft sogar por Melancholie verstummte.

Ein Porträt. Da hänge ich nun im Winkel, weil ein Fashionable zu Mathilden einst sagte: "Das Original übertrifft doch alle Kopien. Natur besiegt die Kunst."

Zweites Porträt. Da liege ich nun im Schreibtische! und warum ? Weil ein Satyrikus sagte: Damals waren Sie noch jünger!" —

Das Getole murbe nun immer ftarter. Ein Papagei fcrie um Mandeln und Ruffe, ein Kanarienvogel um Buder, ein Schoofhundchen um Kaffeh, die Goldfische verlangten frisches Baffer, und ein abgemagerter, blutdurftiger Floh fprang mir auf die Sand. 3ch entlief eiligst ber Damen-Menagerie, durchflog mehrere Bemacher und gelangte endlich in die Rinderstube, die fich nicht im besten Buftanbe befand, und eben fo vermahrlost ju fein ichien, als vermuthlich die Rindererziehung felbst es gemefen fein mochte. Muf einem gevolsterten Stuble faß eine stattlide Gliederpuppe, die mir mit ihren blonden Locken und hellblauen Augen so wohl gefiel, daß ich selbst jum Kinde ward, mich neben sie sette und mit ihr plauderte, als ware ich ihre kleine Freundin. Bahrend ber Gebanke, mit welcher Barme die kindliche Fantafie ein folches Befen belebt, und bann basselbe wie ein lebendiges Beschöpf bebanbelt, fich meiner bemächtigte und ich ohne Aufhören fortschwätte, schien die Puppe fich plotlich ju vergrößern. Und siehe da! es war keine Täuschung; denn sie erreichte allmälig die weibliche Mittelgröße; die Augen belebten und

bewegten sich; ich ergriff ihre Hand, — sie war weich und warm; ein freundliches Lächeln umfloß den halb geöffneten Mund. Ich rief voll Erstaunen: "Bin ich ein neuer Pyg=malion? lebst Du wirklich?" — Indem ich dies fagte, war die Puppe — an Gestalt und Mienen — plößlich mein Röschen. Sie rief: "Und Du kennst Dein Röschen nicht? Treuloser!" — Die Röthe des Zornes entstammte ihr Gesicht; sie sprang auf und lief aus dem Zimmer, ich ihr nach, über die Treppe, zum Hausthore hinaus; als ich auf die Straße kam, war mein Röschen verschwunden, und von allen Mauern rief mir das spottende Echo: "Rösschen! Röschen!" entgegen.

## XII.

## Möschen überall. Gefchichte eines Dachftub: dens. Die brei Gaben.

Ich unglücklicher Pygmalion beschloß nun mein Röschen so lange zu suchen, jebe Spur so lange zu verfolgen, bis es mir gelungen sein würde, sie zu sinden. Die neu erwachte Sehnsucht tobte durch meine Abern, wie ein Feuerstrom, und das holde Wesen erschien mir nun schöner und liebenswürdiger als je. So groß ist die Macht der Abwesenbeit, so grenzenlos das Entzücken des Wiedersindens! Erst durch den Verlust lernen wir den Werth eines Wesens vollkommen schähen.

Der Aufruhr, in welchen mein Innerstes gerathen war, brachte mich sogar auf den Gedanken, Alles, was ich als letter Mensch gesehen und gehört habe, sei nichts als Traum und Fieberwahn, und ich sei auf jeden Fall nicht der lette Mensch, sondern nur der lette Mann, und zwar ein neuer Deukalion, dem Röschen als Pyrrha zugefellt wäre.

Von diesem Gedanken bestügelt, beschloß ich sogleich eine förmliche Sausuntersuchung und Zimmerreise vorzunehmen, fest überzeugt, Röschen habe sich in eines der nächsten Säuser gestüchtet. Ich trat in's nächste Saus, stieg die Treppe hinan, öffnete die erste Thüre, und befand mich in einem großen, sehr lichten Zimmer. In der Mitte, nach dem Fenster gerichtet, stand eine Staffelei, auf einem Stuhle daneben lag Pinsel und Palette. Ohne Zweifel hatte hier ein Maler gewohnt. Un den Wänden hingen historische Skizzen, auch ein paar ausgeführte Gemälde und mehrere, größtentheils weibliche Porträts. Ich erinnerte mich mit Wehmuth einiger genialer Künstler, die Porträts malen und bestellte Arbeiten liefern mußten, damit sie, für die dringendsten Lebensbedürfnisse gedeckt, Werke schaffen konnten, zu welchen ihr Genius sie begeisterte.

Eines der weiblichen Portrats jog mich vorzüglich an. Der fanfte, jarte Liebreiz jeder Miene, aus denen Gerzensgute und Seelenreinheit ju athmen ichien, übte einen eigenen Zauber aus. Indem ich, wie eingewurzelt vor dem Bilde stand, schien es sich gleich der Puppe, zu beleben; Rosch ens Gesichtszüge lächelten mir entgegen. Plöglich sprang

das holde Wefen felbst hinter dem Bilde hervor und — zur Thure hinaus, ich ihr nach.

Plöhlich befand ich mich in einem andern Gemache, klein und finster. Im Vordergrunde stand ein Pianoforte, auf dem eine Guitarre neben einer Violine lag. Auf einem Tische lagen Musikalien, eine Pianofortez, eine Guitarrezund eine Violin-Schule nebst mehreren Billets für Unterrichtsstunden. Ich befand mich also in der Wohnung eines Musiksstunden. Ich befand mich also in der Wohnung eines Musiksstunden. Ich befand mich also in der Wohnung eines Musiksstunden. Ich befand mich also in der Wohnung eines Musiksstunden. Ich weich deinige Musikalien durchblätztert hatte, seste ich mich an's Pianoforte und spielte die Meslodie zu Beethoven's Abelaide. Kaum hatte ich die ersten Takte gespielt, als — wer schildert meinen Jubel?— Nöschen das Notenblatt in der Hand, neben mir stand, und der melodische Klang ihrer reinen Stimme mir in's Herz drang. Ich wollte sie mit dem Ausrusse: "Himmlissches Röschen!" umschlingen; da warf sie das Notenblatt von sich und slog singend aus dem Zimmer, ich ihr nach.

Ein Zimmer, in welches ich jest trat, machte auf mich den widrigsten Eindruck. Ein elendes Bett mit einem magern Stohsack und durchlöcherter Decke, ein halbmorscher Tisch vom schlechtesten Solze, mit Brot und Wasserkrug bestellt, und ein halb zerfallener Kasten an einer farbenlosen Wand, — alle diese erbärmlichen Geräthe machten einen grellen Kontrast gegen die in dem Kasten liegenden vielen Banknoten und Schuldverschreibungen, noch mehr gegen die halb versteckten Säcke, Töpfe und Kistchen mit Thalern und Dukaten. Ich befand mich also im goldenen Kerker eines geizigen Wuch erers. Der Unblick des Sonnen

The second secon For the second s The same of the sa Print The Control of then to the second seco Colo Service ach in the me we exceed the family Tom Colle with the season and the se the most committee the Gerben See und Mir An Marcen Berief Econor box Gelb ben Mont den, so svielt es die Rose einer leichnimmigen, falschon quiplecin; beherricht der Menich das Gelb, so bleibt ob 11/111 eine ohrliche, treue Hausfran. Das Geld bringt niet fleis eine reiche Caat entweder von heilfamen Million, pher von Giftyffangen.

In biefen Abernachtungen flörte mich abermals mein schalfhalles of la iben, welches plöglich binter meinem Ruden berpertral, einen ber Sacte umfturgte, und beim Rling-Many ber beraustollernben goldenen und filbernen Rund-Bentalbe and bem Rimmer lieft to the nach.

300 lumber for met for Stronge auf Errope ab; Googleen

Entfernung und mit folder Geschwindigkeit, bag ich bas flüchtige Reb nie erreichen konnte.

Endlich fam ich feuchend in einem Dachstübchen an und warf mich in einen halb gerfallenen Lehnstuhl, ber mich ächzend und frachzend empfing. 3ch fühlte mich todesmude und von einem glübenden Fieberdurfte gequalt. 3ch feufste nach Baffer. Plöglich erfcbien Roschens Cocenfopfchen am niedern Kenfter. Gie fteckte ben Urm berein, ftellte ein Urzneiglas, welches abermals wieder nach Bifam zu riechen ichien, auf ben Tifch und verschwand. Ich wollte aufsteben, um ber Berratherin nachzuschauen; es gelang mir aber nicht, aller Unftrengungen ungeachtet, ein Glied bewegen zu 3ch schaute mit wehmuthigen Bliden umber; Eönnen. auf einmal entfloh alle Wehmuth vor dem Wohlgefühl einer freudigen Überraschung, benn ich erkannte in Diesem schmalen, engen Gemache bas - einft von mir bewohnte Dachftubden. Taufend Ruckerinnerungen an verschwundene Beiten erwachten wie auf einen Zauberschlag, und die gange Geschichte bes armseligen Dachstübchens flog vor meinen Augen vorüber.

Allen Respekt für das Studium der Weltgeschichte! Ich glaube aber dennoch, daß manchmal ein einzelnes Saus, ja ein einziges Stüden hinreichen würde, uns in einem Miniaturgemälde Alles zu zeigen, was man in der Welt thun, genießen und leiden kann.

: 3

ننقة

....

, (

. 1

Ich war von Jugend auf ein großer Freund von schönen Aussichten, sowohl im Panorama ber Natur, als auch von meinem Fenster in die Stadt hinab, und in die

Zukunft meines leitens synams; meil aber bas beingende und begrenzente Schaffal die legten und verfimmente, so beignigte ich mich mit den Unseine und des nachfte Dach und auf ben nichten Tag, und bewohnte daber gewöhnlich den Greitel eines fanf oder seich Strofmerte boben Haufer. Wim auch das Hinaufflettern über eine keile nnentliche Trevve oft ein sehr michfeliges und zeitraubendes Tagemerk und der Raum meines Duodez-Reiches sehr schmal zugemerken, so erfreute ich mich, nach überfandener Mühewaltung, meines winzigen Sigentbumes dann um so mehr, als das helle Licht, die reine Luft, und der Übersblick einer Stadt, die gleichsam zu meinen Füßen lag, in mir das Wohlgefühl der Erhabenheit über alles Irdische erweckte.

Ich bezeg bieses Dachftübchen bei einer achtzigjährigen Frau, die von einer geringen Pension lebte, und wegen einer Art von Gichtlähmung schon seit mehreren Jahren keine Treppe mehr steigen konnte. Sie vermiethete das Nebenstübchen ihrer Wohnung um den billigsten Preis; nur mußte die Miethvartei sich verbindlich machen, sich von der redseligen Quartiersfrau jeden Abend in der Stunde von sieben bis acht Uhr ohne Unterbrechung erzählen zu lassen. Diese Bedingung hatte nebstbei noch einen sehr triftigen Grund, denn Frau Brigitta litt nicht an den Füßen, sondern auch an den Ohren; sie war aber bei ihrer Schwerhörigkeit sehr gesund und heiter.

36 ließ mir die sonderbare Bebingung gerne gefallen, theile, weil fie auf meine Finangen den wohlthätigsten Ein-

fluß hatte, theils weil sie mir einen Vorrath von Stoffen zu liefern versprach, beren wohl einige so beschaffen sein würden, daß man sie, gut eingekleidet und angenehm erzählt, der Lesewelt allenfalls gedruckt in die Hände spielen könnte.

Schon, am ersten Lage meiner Ginquartirung ließ bie ergraute Rednerin mich mit bem Ochlag feche Uhr burch ihre nur um gebn Jahre jungere Dagt Gibilla ju fich rufen. Sie fag in einem ungeheuern Armftuhl mit einer boben Lebne; mir murbe ein Plat ihr gegenüber in einem eben fo majestätischen Behäuse angewiesen. Sibilla feste fic auf ben feit ungahligen Jahren ihr eigenen Ochemel nachft bem maffiven Ofen-Kolog und ließ mir, ba fie jebe ber mir bevorstehenden Geschichten wohl icon mehr als hundert Mal vernommen haben mochte, burch ihr reges Mienenspiel Manches, mas ihre Gebieterin zu erzählen im Begriffe mar, fcon im Voraus errathen. Eraf fich's, bag Frau Brigitta ein paar Minuten mit herabgefunkenem Saupte einschlummerte, so fette bann Sibilla ohne weiteres bie Beschichte fort. Erwachte bie Dame endlich mit ber Frage : "Bo find wir geblieben, fo gab Sibillchen immer benjenigen Punkt an, wo fie felbst eben aufgehört hatte. Brigitta fagte bann fopficuttelnb : "Bin ich icon fo weit gefommen ?" und fuhr gläubig im Ergählen fort.

Schon waren mehrere Wochen auf die Urt verfloffen, und ich hatte mir einen Schat von Stoffen gesammelt, mehrere derfelben sogar schon zu Erzählungen und Novellen verarbeitet, und sie mit so intereffanten modernen Titeln ver-

feben, daß ich auf einen honetten Verleger und auf ein ansehnliches Sonorar mit Sicherheit rechnen zu durfen hoffte.

Als wir eines Abends unsere gewohnten Plage eingenommen und uns traulich zusammen gesetht hatten, sagte
Frau Brigitta mit ungewöhnlicher Heiterkeit: "Run
muß ich Sie doch auch mit der Geschichte ihres eigenen Stübchens bekannt machen, das heißt, mit den Personen, welche
dasselbe vor Ihnen bewohnt haben, worunter es manche gar
kuriose Leute gab. Wenn der Mensch achtzig Jahre alt
ist, kann er wohl nicht mehr sagen, daß er jung ist. In diesem Falle besinde ich mich; indeß — auch das Alter hat seine
Reize, und ich darf versichern, daß mich erst gestern Jemand
für viel jünger hielt, als ich es bin. Ich erhielt noch kürzlich einige Heirathsanträge. Diese Zudringlichkeit veranlaßte
mich auch, mehreren Freiwerbern das Stübchen auszukünden."

Ich gab mir alle Mühe das Lachen zu unterdrücken. Da riß die Alte plöglich ihren Schlafrock vom Leibe, die Larve vom Gesichte — sprang auf, und — Röschen stand vor mir. Ich breitete die Arme aus, sie zu umschlingen, sie flog empor, zum Fenster hinaus, — und ich hatte das Nachsehen. Ich schrie ihr nach: "O mein Röschen!" Leute, die über die Straße gingen, schauten zu mir hinauf und sagten: "Ein Narr!" —

Ich lief wie ein Rasenber im Zimmer herum, ich wollte wie eine Kate an ben Wänden emporklettern; sogroß war meine Verzweiflung! "Warum flieht sie mich? warum?"

Erschöpft warf ich mich in einen Armstuhl. Als sich bas heiße Blut etwas abkühlte und ich zur Besonnenheit kam, erwachte in mir der Gedanke, ich muffe Rösch en beleidigt haben, sie zurne nun und übe an mir Nache. Ich konnte nicht daran zweifeln, und sagte mit Wehmuth zu den stummen vier Wänden: "Das Uprilwetter der Liebe ist noch viel veränderlicher, als das wirkliche. Wo die Sonne am heißesten steht, da muffen sich ja auch die meisten Wolken zusammenziehen."

Mus der Vergangenheit trat mir nun ein Bild vor die Geele. Roschen und ich lebten einige Tage nach einem fleinen Zwiste in einer Svannung. Der Simmel unserer Liebe mar umzogen. Ich tropte und bob meine Besuche bei Röschen auf; fie aber tropte noch mehr, und feste mich in Die Unmöglichkeit fie ju besuchen, - benn fie verreif'te. Erst als sie ichon einen Tag abwesend war, erfuhr ich ibre Ubwesenheit. Das war ein Donnerschlag, ber mein Innerftes erschütterte. 3ch entbrannte in bellen glammen gegen bie Starrfinnige, Gefühllofe, tobte, eilte nach ihrer Bobnung, und vernahm, bas abreifende Fraulein fei blaß, trauria und stumm in ben Wagen gestiegen. Nun löste fich ber Sturm meines Innern in fanfte Behmuth auf, und ich fagte: "Sie litt; sie leidet! Dicht ber Trot, sondern ber Schmert führte fie babin. Gie entfloh meinen Bormurfen, nicht meiner Liebe." -

So befänftigt und in der weichften Stimmung, munichte ich bas Unrecht, welches ich vorher ihr allein zugerechnet hatte, und nun eben fo falfch mir allein zuschrieb, mit

feben, bag ich auf einen honetten Berleger und auf ein an-270 febnliches Bonorar mit Gicherheit rechnen ju burfen boffte.

Ilis wir eines Abends unfere gewohnten Plage eingenommen und uns traulich zusammen gefest hatten, fagte Frau Brigitta mit ungewöhnlicher Beiterkeit: "Run muß ich Gie boch auch mit ber Weschichte ihres eigenen Stilb= chens befannt machen, bas beißt, mit ben Perfonen, welche basselbe vor Ihnen bewohnt haben, worunter es manche gar turiofe Leute gab. Wenn ber Menfch achtzig Jahre alt ift, kann er wehl nicht mehr fagen, bag er jung ift. In biefem Salle befinde ich mich; inden - auch bas Ulter bat feine Reige, und ich barf verfichern, bafi mich erft geltern Jemand fur viel junger bielt, als ich es bin. 3ch erhielt nech furglich einige Beiratheantrage. Diese Bubringlichkeit veranlagte mich auch, mehreren Aren bas Clubchen aufgu: fünben." -

Sch 900 Da rig T Variou

Lachen ju unterbrucken. -nny Leibe, bie e do en itano midlingen, fiz wille bas Blade

das heise Blut eines meiter um in beleidigt haben, sie jume min um in beleidigt haben, sie jume min um in funtien viel beranderlicher, als das murties heisesten steht, da musten füg aufanmennischen.

Aus der Vergregemen nur mit wie der der Gefe, Rissben um if leine eine Tamme Heinen Brifte in einer Spannung In Com-Liebe mar umgegen 36 ange mit bei mer Nobhen auf: fe cher com tet men ... bie the Stee is a little -- Hothek und mir erhalten Stammbuch mit de mit Ringen, wor= In bem Entzücken meinete ich bie Thure des an= Die Ert bimmlifche Erfcheinung! era fubrici eibenstoffe überzogenen Rubefcblummernd, fanft athmend, 3d nahm einen Blumenfrang, bas 11 bing, feste ibn ibr mit gittern= jeber möglichen Aufopferung wieder gut zu machen. Bergebens aber waren alle meine Fragen, wo Rosch en jest fei, was sie treibe, wann sie zurucktommen werde zc.

Tief bewegt verließ ich das haus des Oberamtmannes, ber mir jest als Röschens Vater so verhaßt war, daß ich ihm nicht einmal den gebührenden Besuch machen wollte, und ging in meine eigene Wohnung, die ich kaum betreten hatte, als ich sie schon wieder verließ. Wen die Unruhe jagt, der sucht sie gewöhnlich durch die Unruhe selbst wieder zu verjagen, und Gedanken, die man gerne sos werden möchte, hält man gemeiniglich am festesten.

So durchschwärmte und durchträumte ich mehrere Lage, bis ich endlich die Nachricht bekam, Rösch en werde zwar noch nicht sobald zurückkehren, doch scheine es, sie zürne dem Geliebten nicht mehr. Nun stand ihre Gestalt und ihre Seele in dem Nimbus der Ubwesenheit als eine Verzklärte vor mir, ich selbst als strässicher Sünder, und meine Reue nahm in eben dem Grade zu, als meine Sehnsucht nach der Verlornen wuchs. Wie gerne würde ich, duldend in stiller Ergebung, ihre Nückkunst erwartet haben, hätte ich nur das kleinste, von ihr zurück gelassene Undenken gehabt, um mich daran aufrecht zu erhalten!

Meine Fantasie zerquälte sich raftlos, bis mir enblich, wie ein Engel vom himmel, ber Gedanke kam, Rösch en s Wohnzimmer zu besuchen, und sie in Allem, was ihr gehörte, gleichsam gegenwärtig zu sehen. Jest war mir ge-holfen. Das bestochene Jöschen bewilligte mir — boch nicht

länger als auf ein halbes Stündchen — ben Eintritt und Aufenthalt in's Zimmer ber Geliebten.

In der Mitte des Seiligthums stehend, sagte ich mit Sean Paul: "Außer einer Geliebten kenne ich nichts Schöneres, als ihr Wohnzimmer in ihrer Abwesenheit. Wenn Abwesenheit verklart, wie muß es erst eine mit so vielen Spuren der Gegenwart thun!"

So stand ich auch jest, so bachte und sprach ich auch jest. Umgeben von Allem, was ihr lieb und werth mar. glaubte ich sie selbst zu seben in ihrem taglichen Thun und Schaffen. Muf bem Pianoforte = Pulte lag Oduber t's Erlkonig aufgeschlagen; ich borte ihre klangreiche Altstimme. Der Stickrahmen zeigte bie ersten Blumen ju einer mir perfprochenen Brieftafche. Muf ber Bucherftelle ftanben Ruder t's Gedichte, Ochulge's Cacilie und bezauberte Rofe, Grillvarger's Abnfrau und Sappho, Bogel's Balladen, die Todtenfranze von Bedlis, Frankl's Sabsburgelied, Saphir's humoriftifche Damen = Bibliothef und einiae andere voetische Werke, welche sie von mir erhalten hatte. Muf dem Tischchen lag ihr offenes Stammbuch mit meiner Sanbidrift, baneben eine Caffette mit Ringen, morunter ich auch einen von mir fand. In bem Entzücken meiner Empfindungen ichwelgend, öffnete ich die Thure des anstoffenden Kabinete, und - o himmlische Erscheinung! auf einem mit lichtblauem Geibenstoffe überzogenen Rubebette lag Roschen, füß schlummernd, sanft athmend. mit rofenrothen Wangen. 3ch nahm einen Blumentrang, ber über ihr an der Wand bing, feste ihn ihr mit gittern=

jeder möglichen Aufopferung wieder gut zu machen. Bergebens aber waren alle meine Fragen, wo Roschen jest sei, was sie treibe, wann sie zurücklommen werde 2c.

Tief bewegt verließ ich das haus des Oberamtmannes, ber mir jest als Röschens Bater so verhaßt war, daß ich ihm nicht einmal den gebührenden Besuch machen wollte, und ging in meine eigene Wohnung, die ich kaum betreten hatte, als ich sie schon wieder verließ. Wen die Unruhe jagt, der sucht sie gewöhnlich durch die Unruhe selbst wieder zu verjagen, und Gedanken, die man gerne los werden möchte, hält man gemeiniglich am festesten.

So durchschwärmte und durchträumte ich mehrere Tage, bis ich enblich die Nachricht bekam, Rösch en werde zwar noch nicht sobald zurückkehren, doch scheine es, sie zürne dem Geliebten nicht mehr. Nun stand ihre Gestalt und ihre Seele in dem Nimbus der Ubwesenheit als eine Verskärte vor mir, ich selbst als strässicher Sünder, und meine Reue nahm in eben dem Grade zu, als meine Sehnsucht nach der Verlornen wuchs. Wie gerne würde ich, dulbend in stiller Ergebung, ihre Nückkunst erwartet haben, hätte ich nur das kleinste, von ihr zurück gelassene Andenken gehabt, um mich daran aufrecht zu erhalten!

Meine Fantasie zerquälte sich raftlos, bis mir endlich, wie ein Engel vom himmel, ber Gedanke kam, Röschens Wohnzimmer zu besuchen, und sie in Allem, was ihr gehörte, gleichsam gegenwärtig zu sehen. Jest war mir ge-holfen. Das bestochene Böschen bewilligte mir — boch nicht

länger als auf ein halbes Stündchen — ben Eintritt und Aufenthalt in's Zimmer ber Beliebten.

In der Mitte des Seiligthums stehend, sagte ich mit Bean Paul: "Außer einer Geliebten kenne ich nichts Schöneres, als ihr Bohnzimmer in ihrer Abwesenheit. Wenn Ubwesenheit verklärt, wie muß es erst eine mit so vielen Spuren der Gegenwart thun!"

So stand ich auch jest, so bachte und sprach ich auch jest. Umgeben von Allem, was ihr lieb und werth mar, glaubte ich sie selbst zu feben in ihrem täglichen Thun und Schaffen. Muf bem Pianoforte = Pulte lag Schuber t's Erlkönig aufgeschlagen; ich borte ibre klangreiche Altstimme. Der Stickrahmen zeigte bie ersten Blumen zu einer mir verfprocenen Brieftasche. Auf der Bücherstelle ftanden Ruder t's Gebichte, Odulge's Cacilie und bezauberte Rofe, Grillparger's Uhnfrau und Sappho, Bogel's Balladen, die Todtenfranze von Beblis. Frankl's Sabsburgelied, Saphir's humoriftifche Damen = Bibliothek und einige andere poetische Werke, welche sie von mir erhalten hatte. Muf bem Tischchen lag ihr offenes Stammbuch mit meiner Sanbichrift, baneben eine Caffette mit Ringen, morunter ich auch einen von mir fand. In bem Entgucken meiner Empfindungen ichwelgend, öffnete ich die Thure bes an-Roßenben Rabinets, und - o himmlische Erscheinung! auf einem mit lichtblauem Geibenstoffe überzogenen Rubebette lag Roschen, füß schlummernd, sanft athmend, mit rofenrothen Wangen. 3ch nahm einen Blumenkrang, ber über ibr an der Wand bing, feste ibn ihr mit gittern-

Zukunft meines Lebens hinaus; weil aber das beengende und begrenzende Schicksal die letten mir verkümmerte, so begnügte ich mich mit der Aussicht auf das nächste Dach und auf den nächsten Tag, und bewohnte daher gewöhnlich den Giebel eines fünf oder sechs Stockwerke hohen Hauses. War auch das hinaufklettern über eine steile unendliche Treppe oft ein sehr mühseliges und zeitraubendes Tagewerk und der Raum meines Duodez-Reiches sehr schmal zugemessen, so erfreute ich mich, nach überstandener Mühewaltung, meines winzigen Eigenthumes dann um so mehr, als das helle Licht, die reine Luft, und der Überblick einer Stadt, die gleichsam zu meinen Füßen lag, in mir das Wohlgefühl der Erhabenheit über alles Irdissehe erweckte.

Ich bezog bieses Dachstübchen bei einer achtzigjährigen Frau, die von einer geringen Pension lebte, und wegen einer Urt von Gichtlähmung schon seit mehreren Jahren keine Treppe mehr steigen konnte. Sie vermiethete das Nebenstübchen ihrer Wohnung um den billigsten Preis; nur mußte die Miethpartei sich verbindlich machen, sich von der redseligen Quartiersfrau jeden Abend in der Stunde von sieben bis acht Uhr ohne Unterbrechung erzählen zu lassen. Diese Bedingung hatte nebstbei noch einen sehr triftigen Grund, denn Frau Brigitta litt nicht an den Füßen, sondern auch an den Ohren; sie war aber bei ihrer Schwerhörigkeit sehr gesund und heiter.

36 ließ mir die sonderbare Bedingung gerne gefallen, theils, weil fie auf meine Finangen ben wohlthätigften Ein-

fluß hatte, theils weil sie mir einen Vorrath von Stoffen zu liefern versprach, beren wohl einige so beschaffen sein würden, daß man sie, gut eingekleidet und angenehm erzählt, der Lesewelt allenfalls gedruckt in die Hände spielen könnte.

Schon am ersten Tage meiner Ginquartirung ließ bie ergraute Rednerin mich mit bem Schlag feche Uhr burch ibre nur um gebn Sabre jungere Magd Sibilla ju fich rufen. Sie faß in einem ungeheuern Armstuhl mit einer boben Lebne; mir murbe ein Plat ihr gegenüber in einem eben fo majeftätischen Behäuse angewiesen. Sibilla feste fic auf ben feit ungabligen Jahren ihr eigenen Ochemel nachft bem maffiven Ofen-Rolog und ließ mir, ba fie jede ber mir bevorstehenden Geschichten wohl schon mehr als hundert Mal vernommen haben mochte, durch ihr reges Mienenspiel Manches, mas ihre Gebieterin zu erzählen im Begriffe mar, icon im Voraus errathen. Traf fich's, bag Frau Brigitt a ein paar Minuten mit herabgefunkenem Saupte einschlummerte, fo feste bann Sibilla ohne weiteres bie Beschichte fort. Erwachte bie Dame endlich mit ber Frage : "Bo find wir geblieben, fo gab Sibillchen immer benjenigen Punkt an, wo fie felbft eben aufgebort batte. Brigitta fagte bann topficutteind : "Bin ich icon fo weit gekommen ?" und fuhr gläubig im Ergählen fort.

Schon waren mehrere Wochen auf die Urt verfloffen, und ich hatte mir einen Schat von Stoffen gesammelt, mehrere berselben sogar schon zu Erzählungen und Novellen verarbeitet, und sie mit so intereffanten modernen Titeln ver-

sehen, daß ich auf einen honetten Verleger und auf ein ansehnliches Sonorar mit Sicherheit rechnen zu durfen hoffte.

Alls wir eines Abends unsere gewohnten Pläge eingenommen und uns traulich zusammen gesetht hatten, sagte
Frau Brigitta mit ungewöhnlicher heiterkeit: "Run
muß ich Sie doch auch mit der Geschichte ihres eigenen Stübchens bekannt machen, das heißt, mit den Personen, welche
dasselbe vor Ihnen bewohnt haben, worunter es manche gar
kuriose Leute gab. Wenn der Mensch achtzig Jahre alt
ist, kann er wohl nicht mehr sagen, daß er jung ist. In diesem Falle besinde ich mich; indeß — auch das Alter hat seine
Reize, und ich darf versichern, daß mich erst gestern Jemand
für viel jünger hielt, als ich es bin. Ich erhielt noch kürzlich einige Heirathsanträge. Diese Zudringlichkeit veranlaßte
mich auch, mehreren Freiwerbern das Stübchen aufzukünden."

Ich gab mir alle Mühe bas Lachen zu unterdrücken. Da riß die Alte plöglich ihren Schlafrock vom Leibe, die Larve vom Gesichte — sprang auf, und — Röschen stand vor mir. Ich breitete die Arme aus, sie zu umschlingen, sie flog empor, zum Fenster hinaus, — und ich hatte das Nachsehen. Ich schrie ihr nach: "D mein Röschen!" Leute, die über die Straße gingen, schauten zu mir hinauf und sagten: "Ein Narr!" —

Ich lief wie ein Rasenber im Zimmer herum, ich wollte wie eine Kate an den Wänden emporklettern; sogroß war meine Verzweiflung! "Warum flieht sie mich? warum?"

Erschöpft warf ich mich in einen Armstuhl. Als sich bas heiße Blut etwas abkühlte und ich zur Besonnenheit kam, erwachte in mir der Gedanke, ich musse Nöchen beleidigt haben, sie zurne nun und übe an mir Rache. Ich konnte nicht daran zweifeln, und sagte mit Wehmuth zu den stummen vier Wänden: "Das Aprilwetter der Liebe ist noch viel veränderlicher, als das wirkliche. Wo die Sonne am heißesten steht, da mussen sich ja auch die meisten Wolken zusammenziehen." —

Mus der Vergangenheit trat mir nun ein Bild por die Geele. Roschen und ich lebten einige Tage nach einem fleinen Zwiste in einer Spannung. Der himmel unserer Liebe mar umzogen. Ich tropte und bob meine Besuche bei Rosch en auf; fie aber tropte noch mehr, und feste mich in bie Unmöglichkeit sie zu besuchen, - benn sie verreif'te. Erft als sie schon einen Tag abwesend war, erfuhr ich ihre Ubwesenheit. Das war ein Donnerschlag, der mein Innerftes erschütterte. Ich entbrannte in bellen Flammen gegen Die Starrfinnige, Befühllose, tobte, eilte nach ihrer Bobnung, und vernahm, das abreifende Fraulein fei blaß, trauria und stumm in den Bagen gestiegen. Mun loste fich ber Sturm meines Innern in fanfte Behmuth auf, und ich fagte: "Sie litt; fie leidet! Dicht ber Trop, fondern ber Schmerk führte fie babin. Gie entfloh meinen Bormurfen. nicht meiner Liebe." -

So befänftigt und in der weichsten Stimmung, wunschte ich das Unrecht, welches ich vorher ihr allein zugerechnet hatte, und nun eben so falsch mir allein zuschrieb, mit

jete mégiden Lieberkung weder jur pr machen. Tergebeit dies waren alle meine Frager, wo Aisbier jest se, was se rede, wann se prinkframmen werde r.

Lief dement verließ ich das hand des Oberaminnungs, der mir jest als Abschens Tume für verhaßt war, daß ich ihm nicht einmal den gewährenden Besuch machen wollte, und ging in meine eigene Wohnung, die ich kannt betreten hatte, als ich sie kinne mieder verließ. Wen die Unruhe jage, der facht sie gewöhnlich durch die Unruhe selbst wieder ju verzagen, und Gedanken, die man geme los werden michte, halt man gemeiniglich um keiteken.

So durchschwarme und durchtramme ich mehrere Lage, bis ich endlich die Nachricht bekam, Rosch en werde zwar nech nicht febald zurückkebren, dech scheine es, sie zürne dem Geliebten nicht nucht. Rum kand ihre Gestalt und ihre Seele in dem Rimbus der Abwesenheit als eine Verklärte vor mir, ich selbst als strästlicher Sünder, und meine Rene nahm in eben dem Grade zu, als meine Sehnsucht nach der Verlornen wuchs. Wie gerne würde ich, duldend in stiller Ergebung, ihre Rückkunft erwartet haben, hätte ich nur das kleinste, von ihr zurück gelassene Andenken gehabt, um mich daran aufrecht zu erhalten!

Meine Fantaste zerqualte sich raitlos, bis mir endlich, wie ein Engel vom himmel, der Gedanke kam, Roschen Schensten Roberts, und sie in Allem, was ihr gehorte, gleichsam gegenwärtig zu sehen. Zest war mir gebolsen. Das bestochene Jöschen bewilligte mir — doch nicht

länger als auf ein halbes Stündchen — ben Eintritt und Aufenthalt in's Zimmer ber Geliebten.

In der Mitte des Seiligthums stehend, sagte ich mit Sean Paul: "Außer einer Geliebten kenne ich nichts Schöneres, als ihr Wohnzimmer in ihrer Abwesenheit. Wenn Abwesenheit verklärt, wie muß es erst eine mit so vielen Spuren der Gegenwart thun!"

So stand ich auch jest, so bachte und sprach ich auch jest. Umgeben von Allem, was ihr lieb und werth war, glaubte ich sie felbst zu feben in ihrem täglichen Thun und Schaffen. Muf bem Dianoforte = Dulte lag Schuber t's Erlkönig aufgeschlagen; ich borte ibre klangreiche Altstimme. Der Stickrahmen zeigte die ersten Blumen zu einer mir veriprochenen Brieftasche. Muf ber Bucherstelle ftanden Rudert's Gedichte, Ochulze's Cacilie und bezauberte Rofe, Grillparzer's Ahnfrau und Sappho, Bogel's Balladen, Die Todtenkränze von Beblit, Frankl's Sabsburgelied, Saphir's humoriftische Damen = Bibliothet und einige andere poetische Werke, welche sie von mir erhalten hatte. Auf dem Tischen lag ihr offenes Stammbuch mit meiner Sanbidrift, baneben eine Caffette mit Ringen, morunter ich auch einen von mir fand. In bem Entzücken melner Empfindungen schwelgend, öffnete ich die Thure des anstoßenden Kabinets, und - o himmlische Erscheinung! auf einem mit lichtblauem Geibenstoffe überzogenen Rubebette lag Röschen, füß schlummernd, sanft athmend, mit rofenrothen Wangen. 3ch nahm einen Blumenkrang, ber über ihr an der Wand bing, feste ihn ihr mit gittern-

der Hand auf das von schwarzen Locken umflossene Haupt, stellte ihren Liebling, eine Aolscharfe, an das offene Fenster, und legte eine Pomeranze, die auf ihrem Strickkörbchen ruhte, in die halb geöffnete, lisienweiße Hand. In dem Augenblicke erwachte sie und — war verschwunden wie ein Traum, unsichtbar und spurlos!

### XIII.

### Das versteinerte Dorf. Das alte Ritterschloß mit dem neuen Anban.

Ich zweiselte nicht, alle diese Erscheinungen meines Rosch ene seinen nur ein nichtiges Blendwerk, mit welchem einer der mir feindseligen Gnomen mich necke. Dies trug aber nur bei, meine glühende Sehnsucht nach der mir stets Entsliehenden auf's Söchste zu steigern. Düstere Schwermuth ergriff mich. Die Stadt ward mir verhaßt; ich eilte aus dem Thore und lief fort und fort, bis ich in eine öde Felsengegend kam, deren kalles, verbranntes Gestein sich immer enger an einander drängte, endlich eine wilde Schlucht bildete. Ich kletterte wie eine Gemse über die zackigen Klippen, sprang von der einen zur andern, bis die Schlucht sich wieder öffnete, kniete dann nieder und bat den Ullmächtigen, daß er meine Verzweissung und mein Leben enden wolle.

Meine Bitte ward fur biefes Mal nicht erhört. Ich ftand auf, fühlte mich zwar tobesmube, aber nicht tobt. und ging benn weiter, weil mir von jeher bas Gestein eben fo zuwider mar als die fteinharten und fteinkalten Menichen. Sch war aber nun einmal verurtheilt, aus ben Berfteinerungen nicht binauszukommen. Ginige bunbert Schritte von ber Kelsenkluft entfernt, erblickte ich ein Dorf; aber ach! ein versteinertes Dorf. Als ich hineinging, hatte ich die Empfindung, als ob ich in einen Tempel der Bildhauerkunft trate, und mein eigenes Berg ichien mir wie ein Stein in ber Bruft zu liegen. Ich erblickte, wie ich zwischen ben Baufern aina, nichts als versteinerte menschliche Gestalten, gang nach ber Natur gebildet. Sier ftand ein gankendes Weib bem andern mit weit geöffnetem Munde gegenüber. Sier umarmten fich Cheleute jum Abschied, und famen nicht von einander los. Sier balaten fich ein paar steinerne Manner obne Mufhoren. Sier ftolperte ein Betrunkener, ohne im Fallen jur Erbe ju tommen. Sier big ein fteinerner bickbackiger Bube in das fteinerne Brot, mahrend neben ihm ein fteinernes Madden fich buckte, einen Upfel vom Boden aufzuheben, und zwei vor ihr stehende Uckergaule den über ihrem Kopfe gehobenen Suf nicht niedersenken konnten. Lebensmittel, Sausgerathe, Dieb und Menschen - Alles war Stein. Bas die eigentliche Urfache diefer Versteinerung mar, mußte ich nicht; es fiel mir aber schwer auf's Berg, daß die Menfchen balb burch bas Un glück, noch mehr aber burch bas Slück febr oft fteinbart werben.

In einer höchst melancholischen Stimmung ging ich bis vor die letten Säuser des Dorfes hinaus, und stand endlich bei einer von zwei Akazienbäumen umschatteten Grotte, in deren innerer Söhlung zwei Quellen hervorsprudelten. Wie freute ich mich, meinen glühenden Durst hier löschen zu konnen! Ich legte meinen Mund an die Quelle und sog nach Kräften. Bald aber kam mir ein widriger Kamphergeschmack auf die Zunge; ich slog weg und trank von der zweiten Quelle. Kaum hatte ich ein paar Züge gethan, als mir ein abscheulicher Bisamgeruch entgegen quoll. Ich stürzte erzürnt aus der Grotte.

Plöglich trat mir ein stattlicher Sahn entgegen und sagte: "Mäßige Deinen Zorn! Du hast ein Nervensieber, und wenn Du von Kampher und Moschus duftest, so darstt Du beshalb nicht die reinen Quellen anklagen, deren köstliches Wasser Dir erst dann wohl schmecken wird, wenn Du wieder gesund sein und Dein Röschen als Braut umarmen wirst. Übrigens bist Du jest auf der menschenleeren Welt der Hahn im Korbe und kannst darauf stolz sein."

Ich lachte dem Hahn ins Gesicht und ging weiter. Das Sonderbarste schien mir jest zu sein, daß ich, so abgemattet ich war, dennoch keinen Augenblick ruben wollte, sondern rastlos immer weiter fort wanderte. Da ich dabei immer auswärts strebte, so schlug ich auch einen Was ein, der mich zu einer Anhöhe führte, auf deren Gipfel ein altes Ritterschloß, ungeachtet so mancher Trümmer von zerfallenem Gemäuer und eingestürzten Thürmen, noch in einer Bewunderung erregenden Kraft und Hoheit prangte, welche aber

um so erbärmlicher mit dem Anbau des neuen Schlosses kontrastirte und die lächerlich kleinliche Wirkung hervorbrachte, als ob ein Kind sich an den Fuß eines Riesen hänge.

Ich wanderte durch einige Gemächer, deren Decke der himmel war, und fand in denselben auch eine zahlreiche Gesellschaft von — Sonnenblumen und Disteln, mit welchen ich mich besser unterhielt, als mit manchen Stutzern und Fräuleins in unsern glänzendsten Salons. Eine Treppe führte mich abwärts in das Burgverlies. Im hinabsteigen sielen mir mehrere in Romanen gelesene Burgverlies Stenen ein, die mir, ungeachtet alles Auswandes von Grauen und Schrecken, dennoch ein nichtiges Blutspektakel schienen.

Ich fühlte mich aber gewaltig erschüttert, als ich im untern Raume brei wirkliche Skelette, so wie im Schlosse Sevenstein, erblickte; zwei Skelette von ältern Männern und das Skelett eines Knaben zwischen neun und zehn Jahren. Sie standen naturwidrig aufwärts; sie, die längst dem Grabe und der Verwesung im Schoofe der Erde angehörten, standen unversehrt über ihr!

Es trieb mich fort; ich tappte bei schon anbrechender Nacht die Treppe aufwärts, irrte fort und fort, und stand endlich am Eingang in einen hell erleuchteten gothischen Saal. Rauschende Musik und vielstimmiges garmen scholl mir betäubend entgegen.

### XIV.

# Der wunderbare Carneval. Die Geisterfclacht auf dem Rirchhofe.

Ich trat in den Saal. Zahllose, aber höchst sonderbare Ballgäste wogten wie feurige Fluten eines Lavastromes auf und nieder. Die Freude raste wie eine Wüthende durch die Menge hin; sie tanzte in wilder Wuth mit der Verzuweiflung, und viele Leidenschaften folgten ihrem Wirsbel, theils bewundernd, theils bitter spottend.

Die Sektik machte raftlose Salti mortali, während welcher sie oft wie todt zur Erde fiel, dann wieder plöglich aufsprang.

Die Eitelkeit trug ihr Portrait, mit Lorbeern bekränzt, herum, bat Jeden, es zu bewundern, und weinte bitterlich, wenn Jemand sie und ihr Ebenbild übersah. Das Gewissen zupfte bald Diesen, bald Jenen, und suchte sich geltend zu machen. Einige, kaum berührt, slogen schreiend aus dem Saal, Andere lachten laut auf, behaupteten, sie hätten nichts gesehen, und es gebe gar kein Gewissen, so wie man hienieden überhaupt nichts wisse, und Alles ungewiß sei, weil jedes Ding zwei Seiten habe. Das gesolterte, verkannte Gewissen verließ höchst entrüstet den Saal. Die Liebe wollte eben einen Fandango zu tanzen anfangen, da schlich sich hinter ihr die

Eifersucht berbei, und fließ ihr einen Dolch in's Berg. Der Stolz bot einem Madchen voll Sanftmuth und Grazie die Sand zu einer Menuette; in dem Augenblicke erkannte er in bem lieben, holden Befen die Urmuth, und ftieß fie mit Verachtung von fich. Der neid zeigte eine Ubneigung gegen bas Tanzen; beffen ungeachtet aber wollte er vor Arger berften, so oft ein Paar, sich umschlingend, im Reigen dabin flog. Die Soffnung, febr tangluftig, konnte bennoch nie zum Tanze kommen, denn sie wurde weggeschoben, fo oft fie anfangen wollte. Diefe Buruckfegung betrübte fie aber so menia. baf fie ftete beiter blieb. und lächelnd fagte: "Den nächsten Sanz mach' ich doch gewiß mit!" -Ein Bedrang an ber Thure jog meine Aufmerksamkeit auf fich. Die Tugend wollte eintreten; das Cafter vertrat ihr den Beg. Die liebe Tugend bat, fie muniche bier nicht zu bleiben, fondern nur eine Baftrolle zu fpielen, was fie gut zu leiften hoffe, weil fie auf Erden meiftens nur Baftrollen gesvielt habe. Lautes Belächter ericoll. Die arme Tugend entfloh ichamroth. Go ging's beftig und luftig unter einander. Eben wollte ich die buntichedige Marrheit zu einem Balger engagiren, aber in bem Mugenblick fank ein Bret unter mir, und ich fiel in eine bunkle Tiefe. Ule ich mich vom betäubenden Ochrecken erholt hatte, fab ich mich in einer bochgewölbten, von einer duftern Campe schwach erleuchteten Tobtengruft. Welcher Kontraft zwi= ichen dem Getofe bes tobenden Ballfestes, und ber jegigen lautlofen Grabesstille. Ich befand mich in einer Stadt ber Tobten; zu beiden Seiten bilbeten stehende Reihen von Särgen lange Straßen. Bon einer Ohnmacht ergriffen, taus melte ich, Stüße suchend, auf einen Sarg; das Raffeln der, durch die Erschütterung zusammen fallenden Gebeine erweckte mich wieder. Ich raffte mich auf, eilte, von Schauer durchfröstelt, fort, gejagt von dem Vorwurf, ich habe die Ruhe der Todten gestört, und kam endlich an eine offene Pforte, durch welche ein Strom vom Mondlicht aus dem Freien herein drang. Die kühle Nachtlust erfrischte mich, doch schüttelte mich sogleich ein neuer Fieberfrost, als ich sah daß ich auf einem Kirchhof sei.

Nachbem ich lange zwischen Leichenfteinen und Grabbugeln babin gestolpert, oft sogar gefallen mar, und mich, Ochmerz in allen Gliebern und Knochen, wieber aufgerafft hatte, kam ich auf eine weite Ebene. Die Glocke bes naben Dorfes schlug zwölf. Da öffneten sich Taufende von Gräbern, und aus den Schlunden der Erde stiegen gewaffnete Beiftergestalten auf. Kurchtbar icoll bas Geraffel von Ruftungen und Baffen, Trompeten und Posaunen schollen, und Buthgebeul begann. Die Schatten ftellten fich in Maffen zusammen, flogen gegen einander. Ein gräßlicher Rampf begann ; die weite Ebene batte nicht Raum genug ; ber Kirchhof ward jum Schlachtfelbe. Alle Nationen ichienen fich bier zu einer allgemeinen Bertilgung vereinigt zu haben. Die Todesgestalten mutheten wie Lebende. Stiller ward's endlich, Alles stumm. Ausgetobt batte die Todesschlacht; vernichtet war die Menschheit. Die Glocke folug Eins. Da erhoben fich die Leichen, in weiße Tücher gehüllt, suchten ihre Graber und versanken. Rube und Friede rings umber!

"Ruht in Frieden!" rief ich, und fank bewußtlos zu Boden.

#### XV.

## Flora. Das Auferstehungsfest ber Blumen. Der neue Promethens. Mein Begrabuig.

Als ich erwachte, glänzte das himmelslicht des schönften Frühlingsmorgens um mich, und die lächelnde Freude hielt mich wie einen glücklichen Säugling im Urme. Ich befand mich in einem freundlichen Garten. Bäume und Gebüsche aller Urt standen, köstlich duftend und im Reize des lieblichsten Blütenschmuckes, auf einem Rasenboden, dessen helles Grün, sammtweich und wogend, einen eigenen Glanzauszuströmen schien. Um so mehr mußte es mir auffallen, daß in dem ganzen wunderlieblichen Gartenrevier auch nicht eine einzige Blume zu sehen war. Mit Betrübnis vermiste ich diese holden Kinder der Freude und der Unschuld. Aber welches Entzücken ergriff mich, als eine anmuthige, weibliche Gestalt, die ich für die Göttin Flora hielt, über den Rasen dahin schwebte, und mit sanster, melodischer Stimme

sprach; "Erwachet, ihr Blumen, erwacht!" Und sieh! Rosen, Lilien, Nelken und Beilchen stiegen farbenreich und glänzend aus der grünen Erde empor, erhoben sich immer höher und schöner. Nach und nach gestalteten sich die Knosspen zu Mädchengesichtern; die Stängel verwandelten sich in weibliche Körperform; endlich bewegten sich die lieblichsten Mädchen und begannen, sich die Hände bietend, einen schönen Tanz um eine, in ein Mädchen verwandelte Centifosie, und ach! diese Mädchen-Centifosie war — Röschen! Ich, und ach! diese Mädchen-Centifosie war — Röschen! Ich drüngte mich, vor Entzücken außer mir, durch alle Mädchenblumen; da — verschwand Röschen und die ganze Mädchenschar, und die Centifosie sammt allen Rossen, Lisien, Nelken und Beilchen, und — ich lag auf einer brennenden Sandwüste, Schmerz in allen Gliedern.

Indem ich achzte und stöhnte, hörte ich die Borte: "Gott fei Dank! Er fangt an, fich zu fuhlen!"

"Leider!" erwiederte ich dem unsichtbaren Sprecher; "leider muß ich fühlen, wie unglücklich ich bin; leider muß ich fühlen, daß ich allein bin, und daß der Mensch, so sehr er auch über seine Mitmenschen klagt, ohne sie doch ein ersbärmliches Wesen ist! Ich will Menschen oder den Tob!"

Kaum hatte ich diese Worte gesprochen, als die Elementargeister vor mir standen und alle beinahe zugleich sprachen. Das Resultat ihres Redens ging dahin, daß sie mich zu dem Versuche ermunterten, als ein neuer Prometheus selbst Menschen zu bilden. Der Vorschlag gefiel mir; ich bachte zugleich an den Prometheus von Afchilus, Göthe und Byron. Die Elementargeister machten sich anheischig, alle, zur Bildung eines Menschen erforderlichen Stoffe zu liefern. Die Gnomen brachten mir Thon, die Ond in e trug Wasser zu, und half den Thon zum Teige kneten. Ich formte. Als die Form gebildet war, goß die Iphide warmen Lufthauch durch die Glieder meines Gebildes, und nachdem Alles geschehen war, entzündete der Salamander am Haupte der neuen Menschengestalt eine Flamme, welche die Augen desselben augenblicklich belebte. Die Gestalt erhob sich langsam voll Anmuth, und auf ihren Wangen leuchtete ein Lächeln, vor dessen Glanze die öde Sandwüste sich plöslich in ein Paradies verwandelte, eine Erscheinung, die nur dem glücklichen, wieder geliebten Liebenden begegnen kann.

Ich fühlte mich plöglich aus einem ftolzen Prometheus in einen entzuckten Pngmalion verwandelt; ich umschlang mein Gebilde, und rief: "Sei mein Röschen und mein Leben!"

Und Röschen, das so oft mir entflohene, entschwundene Röschen, entfloh jest zum ersten Male nicht. Mein Entzücken war nun so groß, daß selbst die Elementargeister ausriefen: "Er hat die Krisis glücklich überstanden! Es lebe Deukalion und Pyrrha!"

Der luftige In ome fagte: "Lagt und fogleich Unstalten zur Vermählungsfeier treffen."

Raum hatte er diese Worte gesprochen, als eine bumpfe

Ich slaufe kann, bem welindimmenden beste nich mit twokenen Werten fager zu mieben, bas id an einem sehe heftigen Fernensteilen bameebellag, welche ich murd die im erken Kapale der Felb die meinen Fernensahrtsmannet angeführten Ursaben zugezogen hane. Eben fe nich der emilikerrolle Leber nun auch leicht erkennen, daß nicht Rieb den vließlich tebt vom Stuble gefunken, fendenn, daß ich in Obamacht gefallen, daß Sies den eine Kundenn, das ich in Obamacht gefallen, daß Sies den eine Kundenn, das ich in Obamacht gefallen, daß Sies den eine Ausbruch der Frederfanzalien mar, deren Utermacht presspegieren, ich die Reise durch eine Welt ohne Wenschen unternemmen und sie seltsame, tragikemische Abenteuer in Gesellschaft der Elementargeister, der Masken, der Comedia dell'arte, der Unfen, Hunde, Wiber ze, ja selcht des grimmigen Tedes, bestanden hatte.

Roschen erzählte mir, daß ich ihren Namen sehr oft ausgerufen hatte, oft im schmerzlichen Sone, worüber sie jedesmal in Thranen zerstoffen sei. Ihr Nater wollte bemerkt haben, daß ich ihn öfter für einen Siber angelehen und den wackern Arzt gar zum Affen begrabirt habe.

"Es ist doch unglaublich (fagte ich voll Verwunderung über mich selbst), welche Macht die Fantasse über den Renschen ausübt, und wie unendlich schnell man in kurzer Zeit träumen und fantasiren kann! Nun ist mir mehr als je klar geworden, welche Wahrheit und welche tiese Bedeutung darin liegt, wenn man sagt: "Das Leben ein Traum" und "Der Traum ein Leben." Calderon und Grillparzer

haben in der dramatischen Versinnlichung dieser Idee gezeigt, daß sie große Dichter sind. —

Ich wollte mehr fprechen; der Arzt hielt aber die Sand auf meinen Mund, und fagte: "Für heute genug! Wenig sprechen und noch weniger den ken! Dies bleibe für einige Zeit die Hauptarznei, die ich Ihnen verordne."

Röschen bat mich bringend, bem Ausspruche bes Arztes zu gehorchen und betheuerte lächelnd, ihr Bater würde
indeß das Denken, sie selbst das Sprechen für mich
übernehmen. Sie sah den Arzt fragend an, und als dieser,
das Fragezeichen auf dem entglühten Gesichte verstehend,
mit dem Kopfe nickte, trat sie mit der sittsamsten Anmuth
zu mir, und hauchte einen Kuß, dem eine Thräne als Begleiterin folgte, auf die Stirne.

Eine sanfte Ermattung beschlich mich, und ich sank in einen leichten Schlummer ohne alle Erscheinungen und Abenteuer mit Geistern, Thieren und Automaten. Meine Genesung machte die erwünschten regelmäßigen Fortschritte, da
ich mich unter Röschens milber Herrschaft als Muster eines folgsamen Unterthans und eines wackern Reconvalescenten zeigte.

Keine meiner holben Leserinnen wird zweifeln, daß der Genesene auch Bräutigam ward, und ich kann ihnen auch nicht widersprechen. Wir standen nach einigen Monaten als Brautleute vor dem Altare; der Amtmann Biber und der Doktor Affe hinter und, und der letzte Mensch ward nun der alücklichste Mensch.

Beim Hochzeitmahle sangen wir mit verdoppelter Fröhlichkeit Schiller's Lied an die Freude, welches, wie sich der Leser aus dem ersten Kapitel dieser Fiebernachts-Traumgeschichte wohl noch erinnern wird, auf eine so traurige Weise war unterbrochen worden. Bilder aus dem landlichen Leben.

## Der Crampampoli.

Sobend brauste der Nord durch dürres Gezweige des Waldes,

Und auffliegendes Laub wirbelte schaurig umber.

Halmlos dust'res Gefild und des Nebenhains Ulmengestäbe, Kahl, ohne Trauben und Blatt, starreten einsam und öd'.

Aus der verwaisten Ratur zog nun das entfliehende Leben In die Wohnungen ein, in den Familienkreis.

Schaudernd erbebte die Flur im frostigen Sauche des Spatberbsts;

Aber am hellen Kamin herrschte gesellige Luft.

"Sind boch in Sicherheit nun bie forglich gefammelten Früchte,

"Ift boch die Urbeit belohnt und für den Winter geforgt!

"Caffet uns nach vergoffenem Schweiß jest mit ber Natur rub'n.

"Und für's fommende Sahr Kräfte fammeln und Muth!

19 \* Google

- "Laffet geselligen Scherz nun wechseln mit kluger Betrachtung!
  - "Seute jubelt und lacht, Kinder, bei fröhlichem Schmaus!
- "Gbuard, eingestimmt! geglüht von Hoffnung und Freude! "Bau' vor Allem auf Gott, dann auf Dich selbst und die Zeit!"
- Also sprach, im grauen Saare noch blühend, ber Pachter; Setzte die Stühle zurecht um ben geründeten Tisch.
- Mattem Silber gleich, ergoß sich über bie Tafel Blumendurchwebter Damast, vom Großvater ererbt.
- Unten am Rande des köftlichen Stoffes schaute hellglühend, Farb' an Farbe gedrängt, freundlich ein Teppich hervor.
- Zwei Kronleuchter, geschmückt mit kerzentragenden Dobren,
- Herrschten strahlend und hoch über bie Fläche dabin.
- Lieblich dampfende Speisen, gereiht mit duftenden Weinen, Prangend in Purpur und Gold, beckten freundschaftlich ben Tisch.
- "Sehen Sie doch," so sprach, ben Zeigefinger vorstreckend, Bitternd die Nase erhöht, und mit genießendem Blick,
- Überglücklich im Vorgefühl und von Soldseligkeit leuchtend, Bu dem Kaufmann bes Orts lächelnd Magisterchen Schned:
- "Beichen Zauberglanz die blinkenden Flaschen verbreiten!
  "Bie voll Majestät hoch die Pastete sich hebt,

"Uhnlich bem Chimboraffo, bekanntlich dem höchften Gebirge!

"Welchen köstlichen Schatz birgt wohl ihr Inneres erst?

"Und was foll ich nun erft von dem Kalbsbraten dort fagen?

"Reinem Maler geläng's, schöner zu malen bas Fleifch!

"Und daneben die Schinken, so sanft vorglühend dem Dunkel,

"Welches, mit Blumen geziert, noch vor bem Meffer fie fchugt!

"Aber riechen Sie nicht den welschen Salat noch vor Allem ? "Bon dem Rande des Grabs rief' mich sein Duft noch zurück!"

So verloren in geistiges Unschau'n, war' vor Entzucken Er vergangen, wenn nicht jego begann bas Belag.

Um die Schuffeln jog fich ein Guirlande von Uftern, Uber die Gafte felbst bildeten schöneren Krang.

ø

ø

Mancher wurdige Greis bei ehrenwerther Matrone Saß mit verjungtem Gesicht, labend im Körper ben Geist.

Munter neckte fich leicht in scherzenber Laune bie Jugend, Rein an Seel' und Leib, forgenlos innig vergnügt.

Ebuard nur, ber biebere Sohn bes redlichen Pachters, Sprach mit ftillem Ernft, Blaffe im guten Geficht,

Bu ber holden Nachbarin, Fraulein Emma von Werding, Welche die Wieberkehr pries in die rauschende Stadt.

Vieles erwog, man fah's, im innersten Bufen ber Urme, Aber bemuht, bag er nicht Außeres ließ außer Ucht.

Liebend glühte bas Berg bes ebelbenkenden Jünglings; Aber fprobe zog Emma sich immer zuruck.

Und so war dem Leidenden Frühling und Sommer entwichen,

Und der schaurige Herbst klemmte noch mehr ihm die Brust.

- Reben ihm faß Emma, strahlend in siegender Schönheit, Serrlich an Buchs und Gestalt, lieblich von Mien' und Geberd';
- Stolz im frohen Bewuftsein einer Fulle von Reizen, Beischte sie Ausmerksamkeit, Hulbigung, Fröhnen und Neid.
- Ohne Spur je nagenden Grams, von Leben erblühend, Klang melodisch ihr Ton, herrschte ber leuchtende Blick.

Dicht verkannte fie gwar ben ebelmuthigen Jungling,

Aber sie fühlte auch nicht Liebe, wie er sie empfand.

- Noch voll Begierde, bewundert zu sein von aller Umgebung, G'nügt ihr ein herz nicht, voll zu belohnen das Serz.
- Glomm in ihr auch die Morgenröthe leisen Gefühls auf, Kämpfte sie gegen ben Ernst und ber Empfindung Gewalt.
- Freiheitliebenden Sinns, gleich scheuem Gevögel bes Balbes.
  - Floh sie jedes Band, mar's auch von Blumen geknupft.

Also angezogen und abgestoßen von Emma, Konnt' ihr nicht Eduard nah'n, konnt' ihr auch ferne nicht sein.

Und unendlicher Schmerz zernagte die Blüte des Jung- lings,

Daß er lebensmud' munichte zu ruhen im Grab.

Aber Emma, von bunten Freudenbildern umgaukelt, Rannte nicht, was er litt, fühlte nicht, was er em-

Da verbarg der Jüngling tiefer sein Leiden und Lieben, Lebte, scherzte und sang — aber sein Inneres starb.

Doch den Bliden der Altern entging der verholene Schmerg nicht;

Liebe verrieth, mas die Lieb' forglich im Bergen verfcbloß.

Und schon war ein Theil des festlichen Abends verschwunden, Als, Crampampoli, jest deine Feier begann!

In weiträumiger Opferschale kräftig aufduftend, Warb ber begeisternde Rhum schon auf die Safel gestellt,

Und es erlosch sogleich ber Kerzen strahlende Menge; Im Gemach ringsum herrschte duftere Nacht.

Aber plöglich flog in bläulich lobernden Flammen Der entzundete Beift wallend und wogend empor;

Doch es entzog das ätherische Licht den Wangen und Augen Lebensröthe und Glang; trauernd schien jedes Geficht.

- Unerfennem und beinab fünftenlich wurden bie Büge, Bei bem friftlichen Fot, von ber Beleuchtung entkeln.
- Chaitent nedte man fin: ber Tichtete fich ber Gekibine,

hier fich'n Geiter fich lichend in's Ledtengesicht. Ang Rich seite das Middenvell fich nüber gusammen, Aber ihr Kichern verried Minnergebenstein den Spuck.

Praffelnt gint indes, in Errefen geleiet, ber Buder, fin bas Keuermeer emma verfüßent binab.

heller entbrannte bie Leb', bei jedem Tropfen aufzichend. Gegenüber ftand Eduard bem Gefag.

Leichenblag erichien bes Leibenden trauerndes Antlis, Und ber Arme glich einem Bewehner bes Grabs.

Sieh, da lenkte Amer den Blick des reizenden Mädchens Auf die Trauergestalt pleglich aufmerksam babin!

- Und sie fühlte fich erschüttert im innerften Gerzen, Fühlte ben ganzen Schmerz, welchen ber Jüngling empfand.
- "Uch!" so flüsterte jest die zärtlich erwachende Liebe "Uch, wie wenn er nun todt da läge vor mir ? "Oder sterbend aus Liebe, aus lebenzerstörender Liebe, "Mit durchdringendem Blick tief aus dem brechenden Aug',
- "Aaum von schwerer Brust aufathmend anklagende Seufzer, "Und die Hände nach mir ringend und ächzend verging ?

"Jede Stunde mar' er bereit, für mich zu sterben —
"Und durch fühllosen Stolz raubt' ich ihm Leben und Glück!

"Bird wohl Einer so mahr mich lieben, so treu und so edel?

"Weh mir! blaffer wird immer sein sanftes Gesicht. "Eduard! traure nicht mehr! Dein bin ich, Dich liebend und lohnend,

"Lag das bleiche Gesicht glühen von Liebe und Luft! "Eduard!" — Uch, es entsich von der Zärtlichkeit rosigen Lippen,

Lauter, als fie geglaubt, Eduard's Name dahin, Und erreichte zu schnell das Ohr des staunenden Jünglings, Der zum melodischen Schall freundlich gewendet sich bog.

Plöglich erglänzte ber Saal — es war vollendet der Nektar —

Wieder vom Kerzenlicht, schoner noch Emma's Gesicht, himmlisches Lächeln umflog die wonneathmenden Lippen,

Und der Wangen Glut strahlte wie Morgenroth auf. Hoffend blickte der Jüngling hinein in die leuchtenden Augen;

Seinem Bergen entstieg feurig bestügelter Muth, Und mit heimlicher Freude reichte der redliche Pachter Nun das erste Glas Emma, der lächelnden, hin. "Eduard!" flüsterte sie, vom Purpur nippend des Nektars, Bot dem Jüngling dann freundlich das eigene Glas. "Emma!" rief ter Bennetrunkene: "ichlurf ich bes lebens ----?"

"Unfer Giud und Bohl!" sagte fie freudeverklärt. "Eins auf ewig seis!" svrach lauter ber glühende Jüngling, Aber ein mächtiges Glas hob nun ber Bater empor:

"Darf ich?" — Lächelnd schwiegen sie. — "Wehl denn: es lebe das Brantpaar!"

(Blafet: und Stimmenklang scholl im Gemache fo-

Jubelnd wurde der Rektar jum Geift der Liebe erhoben, Und die Grabgestalt glühte wie Rosen des Mai's.

# Die Entstehung der Thränenweide.

### Emmeline.

Brautden bin ich, mein Schat! verftanden? ein freudiges Brautden!

Alles jubelt und tangt um mich ber und buftet und leuchtet.

Micht so hoch gethan und nicht so fehr sich gebrüstet! Werden wohl auch anderer Leute Mädchen noch Bräute, Wohl zu bemerken, mein holder Engel: wenn sie nur wollen!

#### Emmeline.

Freilich, ich weiß es wohl; das ist's ja, worüber ich klage, Daß Du nicht willst, was Du sollst: beglücken Dich selbst und den Gatten.

Glücklich bin ich schon jest; wie wird's erst im Chestand werden!

# Manes.

Werbe das glucklichste Weib! es treffen Dich immer doch Leiben.

Ich will einsam leben in hoher jungfräulicher Stille.

Nimmer geb' ich es zu! Beiraten mußt Du mir nachstens. August liebt Dich so innig und treu, wie Robert mich

Billst Du gleich Steinnelken verblüh'n, auf Felsen vers öbet?

Schliefe Dich an und eröffne bas herz! Gott schuf uns für Gatten.

### Manes.

Gott auch gab in die Bruft mir den Sang zum einsamen Leben.

So wie der glanzende Tag mit der sinkenden Sonne ver-

Also verlischt auch Männerliebe mit weiblicher Schönheit. Bleib' ich allein, bin ich frei und beliebt bei Allen und ruhig. Emmeline.

Ift die Einsame schön und ehrbar, so folget ihr Mitleid, Uch, ein trauriger Gast, vor dem mich der Simmel bewahre'

Aber noch mehr als das ift Kecheit verwegener Männer. Beber glaubet ein Recht an die herrenlose zu haben, Und der freie Scherz verfolgt die von Keinem Beschützte. Ift Dein Frühling vorbei, dann kommt die erbärmlichste Zeit erst,

Weder Jugend noch Alter; da wird der Scherz zum Ges frötte.

Folg' mir und reiche geschwind dem August beide Hände! Sonst erleb' ich es noch, daß auf schwarzem Bocke Du reitest,

Ober auf langem Besenstiel Rauchfänge besuchest, Lache laut auf, und es flieh'n vor der alten here die Kinder.

### Manes.

Lache nur jest! Du wirst oft genug noch Thranen ver-

Bräute sehen ja stets, Emmeline, ben offenen himmel! Du kennst von ber Ehe so wenig als ich noch zur Stunde, Uch! und träumst nur Bunfche. Laß boch Erfahrene sprechen!

Ei, fie reden nicht fo, gequalt von Mannern und Rindern. Emmeline.

Lieben will ich ben Mann und die Kinder, so lieben auch sie mich.

Sieh, dort über die Flur geht Bertha! Jest naht sie dem Schlebdorn;

Vor ihr hüpfet ein fröhlicher Knabe, mit glübenben Backen,

Larmend dahin über Graben und Strauch und ben Schmetsterling hafchenb,

Aber schmeichelnd ruht am wallenden Busen der Säugling, Mit der spielenden hand das holde Gesicht ihr befahrend; Doch sie lächelt und hat uns entdeckt, weil der Wind das Gebusch trennt.

O du Glückliche, immer von Sorgen voll und von Freuden! Sei der himmel mir gnädig wie Dir! Gern will ich auch

### Bertha.

Liebliches Brautchen, nun bald geehrt im Chore ber Frauen,

Sei mir willkommen, und werde doch ja fo glucklich, wie ich bin!

# Manes.

Geb' es ber Simmel! allein der Frühling dauert nur Bo-

Dann kömmt Sommerschwüle, dann schädlicher Nebel des Berbstes,

Endlich gar der fturmende, eisfalt schneidende Winter.

### Emmeline.

Immer doch bespöttelt die Lästerzunge den Chstand.

Duld' es ihr nicht! Du kennst ihn ja länger schon; sag' ihr die Wahrheit!

### Bertha.

Manche spröde Spötterin wurde nachher jum Gespötte. Liebe will Muth zum Ertragen , doch Muthwill' tödtet die Liebe.

### Emmeline.

Riesenhaft steht der Sonnenscheibe blendende Goldglut, Hinter farbigem Saum gebirgten Gewölkes versinkend. Seht doch; wie brennet der Leich! Die ganze Sonne liegt brinnen.

In den Bufen verbirgt der Kleine das schimmernde Antlig, Denn es schießen uns ja die Strahlen gerade entgegen.

# Bertha.

Kemmt! wir wollen zur schattenden Thranenweide uns flüchten.

O wie fühl ist's hier! Bie die Lufte so schauerlich flustern! Leise weben die klagenden Geister unglucklicher Liebe In den hangenden Zweigen, die schmerzlich zum Teiche sich bucken,

Gleichsam als wollten sie noch im Thränenmeere sich baben. Armer Baum, den sproden Schonen ein warnendes Beis fviel!

#### Emmeline.

Beift Du, Traute, wohl etwa geheime Geschichten vom Baume?

Ach so erzähle sie doch! Wir sind ausmerksame Kinder. Wenn's nur recht schauerlich ist! das hör' ich lieber als Alles.

# Agnes.

Aber woher weißt Du die Geschichte? Verburgst Du die Bahrheit?

### Bertha.

Meine Muhme hat viel uralte, faum lesbare Bucher.

Run, in einem derselben, bem bickften und größten von allen,

Steht die überaus traurige, aber sehr mahre Geschichte, Und ein Kupferstich zeigt gar das Ganze so deutlich, So zum Sprechen, als fäh' man's wirklich mit eigenen Alugen.

Hert nun! Es trug sich zu vor taufend Jahren und länger. Agnes.

Mun denn, die Ohren gefpist!

#### Emmeline.

Vor tausend? O bas muß schön sein!

### Bertha.

Götter? ei nun, wo find fie benn hingekommen, die Götter?

### Bertha.

Ja, Mädchen, barnach mußt Du mich nicht fragen! Genug: es gab einst Götter; bas ist sicher; Dies lehren uns ja alle alten Bücher. Wohin sie kamen — kann ich Dir nicht sagen. Willst Du es wissen, mußt Du selbst nachschlagen. Jest horchet, und seib stille wie das Grab! — Vor Zeiten einst, als es noch Götter gab, Da lebte auch ein guter junger Schäfer, Schön wie Endymion der Siebenschläfer;

#### Emmeline.

Riesenhaft steht ber Sonnenscheibe blendende Goldglut, Sinter farbigem Saum gebirgten Gewölkes versinkend. Seht doch; wie brennet der Leich! Die ganze Sonne liegt brinnen.

In den Bufen verbirgt der Kleine das schimmernde Untlig, Denn es schießen uns ja die Strahlen gerade entgegen.

### Bertha.

Kommt! wir wollen zur schattenden Thränenweide uns flüchten.

O wie fühl ift's hier! Wie die Lufte so schauerlich fluftern! Leise weben die flagenden Geister unglucklicher Liebe In den hangenden Zweigen, die schmerzlich zum Teiche sich bucken,

Gleichsam als wollten sie noch im Thränenmeere sich baben. Armer Baum, den spröden Schönen ein warnendes Beis sviel!

#### Emmeline.

Weißt Du, Traute, wohl etwa geheime Geschichten vom Baume?

Uch so erzähle sie doch! Wir sind aufmerksame Kinder. Wenn's nur recht schauerlich ist! das hör' ich lieber als Alles.

# Agnes.

Aber woher weißt Du die Geschichte? Verbürgst Du die Wahrheit?

### Bertha.

ne Muhme hat viel uralte, faum lesbare Bucher.

Run, in einem berfelben, dem bickften und größten von allen,

Steht die überaus traurige, aber sehr mahre Geschichte, Und ein Kupferstich zeigt gar das Ganze so deutlich, So zum Sprechen, als säh' man's wirklich mit eigenen Augen.

Hert nun! Es trug sich zu vor taufend Sahren und länger.

Mun denn, die Ohren gespist!

### Emmeline.

Vor taufend? O bas muß schön fein!

### Bertha.

Vor Zeiten einst, als es noch Götter gab ---

Götter ? ei nun, wo find fie benn hingekommen, die Götter ?

### Bertha.

Ja, Mädchen, darnach mußt Du mich nicht fragen! Genug: es gab einst Götter; das ist sicher; Dies lehren uns ja alle alten Bücher.
Bohin sie kamen — kann ich Dir nicht sagen.
Billst Du es wissen, mußt Du selbst nachschlagen.
Jest horchet, und seid stille wie das Grab! —
Vor Zeiten einst, als es noch Götter gab,
Da lebte auch ein guter junger Schäfer,
Schön wie Endymion der Siebenschläfer;

Der liebte eine Schäferin von Bergen . Doch feine Liebe trug ibm nichts als Schmerzen. Er sang fo bold und lieblich wie die Musen; Doch Lied und Wort brang nicht in ihren Bufen. Er aab die iconften Blumen jeder Rlur. Sie aber ihm die icharfsten Dornen nur. Er klagte, bat - fie lachte ober flob; So wurde er nie feines Lebens frob. Un Schönheit dauchte fie fich Eppris gleich, Rein Jungling ichien ber Stolzen g'nugfam reich ; Mur Oflaven follten kniend fie umgeben; Sie aber wollte frei und berrichend leben. Da nichts fein herbes Schickfal konnte wenden, Entschloß er fich, fein Leiben ichnell zu enden, Und loichte in des naben Gees Klut Den bittern Schmerz verschmähter Liebesglut. "O daß Dich , Sarte, Eppris Born nie ftrafe!" -Er fprach's, fein Mug' schloß sich zu ew'gem Schlafe. Die Göttin borte nicht die fromme Bitte. Die Welle trug ibn vor bes Madchens Butte, Und Freunde gruben ihm ein Grab voll Trauer .-Da faßte die Entfeste wilder Schauer, Verhallt war Klang und Sang, und auf bem Grabe Lag ichimmernd manche treue Tobesgabe. Raum wehte noch des Abends tübler Flügel, Da eilte bie Grausame zu bem Gugel. Der bicht emporstieg an bes Gees Rand, Berreißend Kleid und Saar mit frevler Sand,

Denn ihrer Seele war die Ruh' entwichen Vor ber Erinnpen gift'gen Ochlangenstichen. So heulten fie: "Dicht wolltest Du beglücken; "Mur frembes Leiden konnte Dich entzücken. "Du aber, prunkend und Dir felbst nur hold, "Berichmähtest Bergen , strebteft nur nach Gold. "Dir ward ber Schönheit Göttergabe Rluch. "Und Manchen bullteft Du in's Leichentuch. "Richt Menschen fei, Unmenschliche, gefellt, "Rübllofem bleibe fünftighin vermählt!" — Da ward gerührt der Spröden stolzes Herz. Durchbohrt von Sehnsucht und von Liebesschmerk. Vor ihrer Seele gleitet eine Reib' Der schönsten Liebesbilder hold vorbei. Die Namen : "Gattin , Freundin , Mutter !" sieben Um fie dahin wie himmelsmelobien. .Ein Gatte nennt fie feines Lebens Gluck, Und hängt an ihr mit wonnetrunknem Blick, Und lächelnd, eifernd, brangend, jubelnd füllt, Un Mien' und Berg ber Mutter Ebenbild, Ein heil'ger Rreis von Kindern fich umber, Und Saus und Tenne find von Segen fcwer!

# Agnes.

Schweig! o schweig! ach Du zerreißest mir Urmen die Seele!

#### Emmeline.

O wie gut will ich fein, beglücken und glücklich auch werden!

IX.

# Bertha.

"Und Diefes Blück haft Du von Dir gestoßen, "Dein Berg ber reinen Liebe ftolz verschloffen! "Die Gattin nicht und Mutter nicht will fein, "Soll auch ber Beiblichkeit fich nicht erfreu'n! "Go bleibe benn in Bukunft auch allein! "Die Webmuth nur foll Dir Gefährtin fein!"-So icoll Entherens ftrenger Richterfpruch, Und schnell vollzogen ward des Stolzes Kluch. Die Kuffe wurzeln in den Boden fest, Der . tros bes Straubens, fie nicht von fich läßt. Mur noch im fcmergenvollen Untlig Beib, Umziehet farre Rinde ihren Leib. Dem Lockenhaar entkeimet Laub, es beugen, Umfäufelt und umhüllt von grünen 3meigen, Die Urme ausgestreckt fich nach bem Bugel, Ubwärts, und streifend auf des Gees Spiegel. So ftarrt fie einfam, eine Thranenweibe, In ber gesenkten Uste Trauerkleide. Und fühlet in bes Gees stiller Klut Den ew'gen Brand der innern Liebesglut!

# Emmeline.

Weinen muß ich! Und war' auch, was Du ergählest, nur Fabel,

Hat es doch tief mich gerührt. Mun, Agnes, Du bist ja fo sinnig,

Und viel bläffer als kurz noch vorher ? Sat das Märchen gewirket ?

### Manes.

Schauerlich ift's; wenn gleich erdichtet, — boch trefflich bie Lehre.

Nimmer lob' ich ben Stolz und ber Spröden einsamen Wandel;

Ift mir boch völlig, ale war' ich schon Baum: im Innerften graut mir.

Uch, ich fühle mich mabrlich so eingeengt und beklommen ! Emmeline.

Sieh doch, wie hold ansächelnd ber Säugling erwacht, und ber Knabe,

Ganz vergessend des Spiels, großäugig horchend noch da-

### Bertha.

Gute Nacht! Ich fliege nun beim, den Gatten erwartend, Daß er, wie immer, auch heut' mit herzlichem Kuß mich empfange,

Und den Ermüdeten schnell ein duftendes Tischchen erquicke!

Ach, mein Bräutigam naht mit ftets vergrößerten Schritten. Mädchen, leb' wohl!

# Mgnes.

Und ich muß einsam, verlaffen hier bleiben ? —

Mert' ich boch nun erst , wie tiefe Damm'rung die Erde um-

Su, wie schauerlich brob'n bie schwarzen Gestalten ber Busche !

20 Hized by Google

Weh mir! was rauschet hervor? ich bin des Todes! o Simmel!

Du, mein August, Du bift's? Billfommen, geleite mich, Lieber!

# Die Morgana \*).

Traulich umhüllte die Nacht den Schlummer der ruhenden Erde,

Wie auf gefättigtem Nest ein Muttervogel sich wieget, Und in die Fluten verschmolz der sterneschimmernde Himmel, Feuriges Bild des geistigen Traums in friedlicher Seele. Wonnebestügelt entschwebte der Duft den blühenden Hainen, Die am Gestade des Meers umschirmten die freundliche Hütte,

Freudig bewohnt von Althea, mit Catalina, dem

<sup>\*)</sup> An der sizilianischen Meerenge und andern Ruften zeigen sich zuweilen turz vor dem Aufgang der Sonne, durch eine besondere Strahlenbrechung, auf der Obersläche des Bassers mancherlei Gestalten, als Städte, Kirchen, Manner, Beisder, Thiere u. f. w., welche, so wie die Sonne höher steigt, ein gemischtes Chaos werden und endlich verschwinsden. Das Bolt schreibt diese Raturerscheinung der Fee Morgana gu; daher ihr Rame.

Töchterlein, innig verschwistert an Farb' und Milbe den Rosen.

Athmend kaum, erlabte sich still am Schlummer die Greisin; Aber am Lager des Mädchens stand der lieblichste Traumgott,

Lieblich fürmahr, benn er glich der Gestalt des fernen Ro-

Belder nun feit zwölf Monden auf fremden Meeren binfchiffte.

Mit des Geliebten Entfernung entglühte die Liebe des Mabdens

Immer zu höherer Glut, und durch vermeinte Gefahren Machte die Sehnsucht ihn stets dem geängsteten Herzen noch theurer.

Jego verscheucht' eine Mücke ben Traum des lieblichen Madchens;

Ploglich entflog bem erglänzenden Auge die seidene Wimper, Und es spiegelten sich in den Sternen die Sterne des Simmels.

Schnell nun fendend den Blick jum öftlich anglimmenden . Dunkel,

Cah sie das Fenster umwebt vom dämmernden Purpur des Morgens,

Sah das leuchtende Weiß der linnenen Decke des Bettes, Ruhend darauf des Lilienarms vorglänzende Ründung, Flüsterte: "Mutter, der Tag!" mit leise melodischer Stimme, Und sprang auf, wie im Walbe das Reh vom duftenden Lager.

Also schwebete leicht Catalina wie Nebel bes Morgens. Kaum vermochte mit freundlich muhlamer Gile die Mutter Gleich zu kommen bem Schritt bes freudebestügelten Mädchens,

Ungestrahlt und verklärt von der mailichen Röthe des Simmels,

Und begrüßt vom taufenbfachen Gefange ber Bögel. Durch den Uferhain, von strömenden Duften umflutet, Schritten sie vor, gesprächig in steigender Barme der Hoffnung,

Balb zu schau'n die Morgengestalten der Fata Morgan'a. Bebo traten hervor die Beiden am Rande des Fruchthains, Und es empfing sie der Tag in seiner Herrlickeit Fülle, Herrschend über des Meeres und der Erde verschmelzende Schönbeit.

Da begann Catalina, nicht minder schön als der Morgen: Catalina.

Uch Mütterlein, fast will mir grauen, Morganens Wunderspiel zu schauen! Wie seltsam wandelnde Gestalten Im Meere und am Himmel walten! Mir engt und weitet sich das Herz Zugleich in Freude und in Schmerz.

Morgana, Kind, ist eine gute Fee; D'rum bebe nicht! Die Zukunft läßt sie uns Im Spiegel schau'n des Himmels und der Fluten.

Wenn mit der Nacht die Morgenröthe kampft,

Begimt ihr Zauberwerk. Dem Bösen nur Zeigt sie, — mir schaubert, da ich's sagen soll — Gräßliche Höllenbilder, die ihn treiben, Hinab zu stürzen in den Meeresgrund, Wo Ungeheuer grimmig ihn zerreißen. Der Gute sieht lichtstrahlende Gestalten, Die ihm befreundet mild entgegen lächeln, Wie Blumen sich erschauen in dem Quell. Ist gut Dein Herz und rein und liebevoll, So bebe nicht!

### Catalina.

Mun darf ich ohne Sorge sein; Mein Herz ist liebevoll und rein, Za liebevoll, lieb Mütterlein! Im Busen fühl' ich stilles Glüh'n; Das soll mir froh zu Tage blüh'n, Wenn durch Morganens Zaubermacht Ein schöner Hoffnungsstrahl erwacht.

# Althea.

Sie naht, mein Kind, in ihrer Heiterkeit, Nun harre sittigernst in heil'gem Schweigen, Soll sich ber Zukunft Wunderreich Dir zeigen!

#### Catalina.

Wie wunderlieblich ist die Welt! Bie rosenlicht das glänzt und strahlt, Im sansten Tanze wogt und wallt! Uch Mutter, wie mir das gefällt! Doch fprich, läßt uns auch bie Gestalten, Die wir am liebsten seben, Die freundlichste ber Feen Bebeutungsvoll im Spiegel walten?

Wie jung das pipt! Was eitles Mädchenvolk Zu sehen wünscht, das sieht es fort und fon, Wenn auch kein Punkt davon zu sehen ist. Doch was Morgana uns erscheinen läßt, Hat seinen guten Grund; es ist zwar nicht, Doch in der Zukunst wird es uns gewährt.

### Catalina.

So? Nun — zum Beispiel, setzen wir, Ein Mädchen kam' in dies Revier, Um ihren Auserkornen hier, Der in der Zukunft ihr beschert, Im Gaukelbilde zu erspähen, Ließ ihn die Fee vorübergehen Im Morgenlicht?

### Althea.

Ei, liebes Mägdlein, zweisse nicht! Doch höre, diese sonderbare Frage, Die Deine Wangen sonderbar entzündet — Catalina.

Ei fieh boch, o Mutter, wie Flammen entsprühen Dem spiegelnben Meer! Bie tausend bewegte Gestalten erglühen, Ein fliehendes, fommendes Geer!

# Althea.

Ergreifend ist die hehre Doppelfeier Des Athers und der Wasserwelt!
O, trüg' der Mensch den Himmel so in sich, Wie ihn des Meeres treue Brust empfängt, Er würd' ein Abbild selbst des Heiligsten!
Doch er ist immer ruhig, immer klar,
Und gleichet nur dem sturmzerwühltem Meer,
Deß schwarzer Wogendrang, so kühn er auch
Zum Himmel steigt, doch keinen Strahl von Oben Erleuchtend aufnimmt und beruhigend.

### Catalina.

Bas siehst Du in dem Flimmerkranz? Althea.

Rind! einen großen, großen Rosenkrang! Wie er mit hoher Undacht mich erfüllt!

### Catalina.

Uch, Mutter, ja ein Rosenkranz Hüpft auf und ab im Wogentanz! Wie schön die lieben Blumen glänzen! — O könnt' ich ihn damit bekränzen!

#### Althea.

Dort wölbt sich einer Kirche hoher Dom; Wie macht ber hehre Anblick uns so fromm!

### Catalina.

Und sieh! wie herrlich ist zu schauen Ein Zug von Männern und von Frauen ,

Die alle wunderschön geschmückt! Nun kommt ein holdes junges Paar; Sie trägt ein Myrthenreis im Haar, Und Er scheint allerliebst entzückt, Und ihnen folgt Musik, Und noch mehr frohe Gäste — Fürwahr, das geht zum Hochzeitsfeste! O welches Glück!

### Althea.

Du keckes Kind! wer wird so weltlich denken! Die Kirche soll uns zur Erbauung lenken! Doch sieh! dort strahlt, so wahr ich lebe, Gar freundlich unser kleiner Garten Und unser nied're Hütte.

# Catalina.

Und nun — wie seltsam das sich fügt! — Dort — an die Pinie in voller Blute Sat sich ein Jüngling lauschend angeschmiegt. — Althea.

Nun fühl' ich erst, bag meine blöben Augen Nicht viel mehr taugen! Den ganzen Sochzeitsschwarm konnt' ich nicht sehen, Und kann nun auch ben Jüngling nicht erspähen.

### Catalina.

Ich, Mutter — ich — ich seh' ihn nur zu gut!

Setzt schwingt er freudig seinen Hut —

Er kommt uns näher — dicht

Um Ufer steht er schon — er spricht —

Wie er die Arme hebt. —

# Althea.

Ach, fasse Dich! Gott — wie das glüht und bebt! Du Kind des Jammers, komm zu Dir!

Jest winkt er mir — Sorft Du nicht seine Stimme klingen ? Altbea.

Ich bor' und febe nichts! Romm, lag uns eilen!

Ich kann nicht — bin bezaubert — muß hier weilen — Mir will bas Berz zerspringen — Uch, ringsum, welches Glutgewimmel! — Bilf, Mutter — mir schwinden Erd' und himmel — Er ist's — er ist's!

# Althea.

So rede, wer ?

Verwünschtes Meer!

"Mutter! ich bin's !" so erscholl nun ber Klang einer mannlichen Stimme;

Und Roberto lag zu den Füßen der staunenden Greifin, Und sie umfangend, fant ihr an's herz das zitternde Mabchen,

Und die Schwankenden beide zu stügen, umfaßt Roberto Beide zugleich, und segnend erhob Ulthea die Hände: "Ist doch höhere Macht hier im Spiel; ich folge dem Winke!"

Glübender schien bas Morgenroth bem erglübenden Brautpaar, Belchem nun Liebe, die gute Fee, bas Leben beglückte.

# Die Todtengräber.

# Angust.

Das Schauerliche liebt mein holdes Kind? Und graut Dir nicht dafür?

# Minchen.

O lieber Freund, ergähle nur geschwind! Ich gitt're vor Begier;

# Angust.

Des Schreckens Macht ist groß; Ich fürchte fast in Obnmacht Dich ju feb'n.

### Minden.

Und follt' ich auch vor Schrecken fast vergeh'n — Erzähle schonungslos!

# Angust.

So horch, und schmiege Dich Beim ftärksten Grauen fest an mich! — Schon sank die schwarze Mitternacht, Schon war die Geisterwelt erwacht Sieh, dicht am klagenden Gesträuche Lag starr und blutig eine Leiche, Bleich und leblos hingestreckt, Und mit Wunden überdeckt.

Minchen.

Das ift entsetlich.

Angust.

Doch plöglich Eilt eine feindlich dust're Schar herzu, Todtengräber, schwarz verhüllt! Minchen.

Die brachten ihn wohl in das Saus der Ruh', Das Schmerz und Leiden ftillt?

# Angust.

Nein! die Unmenschlichen ohn' Shre und Gewissen! Um wehrlos Todten rast ihr Übermuth; Sie faßten ihn mit Wuth — Die Leiche ward zerrissen!

# Minchen.

Und traf fie nicht bes Simmels Rache? August.

Noch schrecklicher ging balb die Sache; Sie schleppten ihn In eine tiefe Mördergrube hin, Und riefen ihre Kinder schnell herbei.

Minchen.

Die armen Kleinen! Ich sehe sie schon weinen, Ich höre ihr Geschrei!

# August.

Du irrest; menschlichem Gefühle taub, Ward bald die Leiche neuen Frevels Raub. Nicht eine Thräne ward vergossen, — Sogar von seinem Fleisch genossen. —

### Minchen.

Halt ein! halt ein! (Rach einer Pause.) Und wann und wo foll dies geschehen sein? August.

Fast scheu ich mich, es Dir zu sagen.

# Minchen (fdwer athmenb).

Ich bin gefaßt; Du darfst es wagen.

# Angust.

Erst gestern Nachts; bas Mordrevier — Es war — in unserm Garten hier! **Minchen.** 

So ist es wirklich eine wahre Geschichte ?

# August.

Sa, wiffe, baß ich treu verfahre Und nichts erdichte!

### Minchen.

Mein Gott! Ich fühle Frost und Glüh'n. Uch stüge mich! O laß uns flieh'n! Den Rest erzähle mir im Zimmer; Mir wird mit jedem Augenblick hier schlimmer! Angust.

So lag uns gehen; boch vorher Vernimm nur noch das Eine: wer Die Kreveltbat verübt!

Minchen.

Kannt' ich ben Tobten ? ach!

Angust.

Ja, liebes Minchen!

Es war, das jüngste der Kaninchen, Und jene schauberhaften Frevler, Sie waren —

> Minchen. Wer denn? Ananft.

> > Räfer .

Die man, wie ihr Geschäft bekennt, Die Lodtengraber nennt.

Minchen.

Du bofer Menfch! haft mich geneckt, Und fo umfonst erschreckt?

August.

Ei, für ben überraschend guten Schluß Berbien' ich mahrlich einen Ruß!

Minchen.

Die Freud' ist bankbar, und — ich bin vom herzen froh, Daß bie entsesliche Geschichte so Erfreulich sich geendigt hat. Angust.

So durch sich selbst als durch den Lohn, um den ich bat. Es lebe die poetische Gerechtig keit!

Minchen.

Und auch des Schauspiels Menschlichfeit! Anguft.

Entlarvung ift bem Bofewicht beschieben.

# Minden.

Und der erschütterte Zuhörer fühlt, Kaum hat der Schmerz die Brust durchwühlt, Sich schon getröstet und zufrieden.

# Angust.

Wollt' und Geschicht' und Poesse von manchem Helben, Was sie recht eigentlich gewesen, offen melben, — Bald würde der entschlaf'ne Schrecken Das lauteste Gelächter wecken. — Doch nun zum Schluß?

Minchen.

Den Ruß.

# Der Greis und das Madchen.

# Greis.

Was neigst Du, Mädchen, sinnigstill Die Äuglein nach dem Blumenspiel? **Mabchen.** 

Ich suche nach Schmuck für Busen und Locken, Nach Beilchen, Rosen und Maienglocken; Dann eil' ich, von Jugend und Frohsinn umspielt, Den Sieg zu entreißen von Hoffnung erfüllt. Den buftig in Abendroth schimmernden Hain Durchtanzen die Schäfer in lustigen Reih'n, Es schwebet Glycere mit ihnen dahin; Man nennt sie der Jung frauen Königin. Run soll mir nicht länger die Siegerin funkeln;

# Greis.

Rennst Du das dunkle Plätchen bort? **Wabchen.** 

Meu ift mir biefer buft're Ort.

# Greis.

Mun and're Deinen stolzen Sinn! Dort ruht ber Jungfrau'n Königin. Die Blumen, Dich zum Sieg zu schmücken, Magst Du auf ihrem Grabe pflücken!

# Die Werbung.

"Michel!" rief Sanns, und fah mit kleineren thränenden Augen

Auf zum Kirchenthurm, von der Morgensonne bestrahlet; "Sieh! schon wieder vergaß der alte, betrunkene Küster Aufzuziehen die Uhr; nun horch! schon läutet die Glocke Fünf, und immer steht der Zeiger beim rostigen Zehner. Zeit ist's nun, in's Sorn zu stoßen, damit sich die Kühe Und die Ziegen den weitgeöffneten Thoren entwinden, Und mit bedächtigem Schritt zur geselligen Weide sich sammeln."

Alle find fie nun ba, es kömmt ja fogar fcon bie weiße Rub baber; von allen ift fie wohl immer bie lette!

Aber, bas sag' ich Dir, Sanns! kommt mir bie junge Bigeun'rin

Mächste Kirchweih' wieder in's Dorf, so muß mir die Here Deuten, und thut sie's nicht anders, schent ich den durchschoffenen But ihr,

Den mein seliger Pathe vom Türkenkriege mitbrachte; Doch sie muß Alles gesteh'n! benn ich hab' es nun einmal beschlossen:

Will die Cene mich nicht, geh' ich als Freiwilliger heut'
noch

Unter bie Grenadier, die im nachsten Dorfe jest burchzieh'n.



# Sauns.

Nein! ba tratest Du wohl Dein Glüd muthwillig mit Füßen, Wolltest Du unser Dorf, bas ruhig blühenbe, tauschen Mit bluttriefenden Feldern und mit zertrümmerten Städten. Keinen Klugen hat noch die Liebe zum Narren berücket.

# Michel.

Schweig mir, Sanne! benn fo wenig verstehft Du vom farten Berliebtfein,

Als ich die vollgeschriebenen Zettel des Doktors verstehe.

# Hanns.

Aber bebenke boch! nachsten Gerbst fann's nimmer Dir fehlen,

Hüter zu werden der Weinberge mit den herrlichen Trauben. Alles fürchtet Dich dann in Deinem gewaltigen Umte Und es wird manch' blinkendes lösegeld Dich erfreuen, Ja, geschmückt mit Sabel und Strauß erwirbst Du Dir Reichthum,

Und an Deiner Seite wird schöner sich dunken das Mädchen; Aber im Kriege da stirbst Du vor Angst, wie ein Feind Dir erscheinet.

# Michel.

Bas bekümmert der Nebenhain mich und die herrliche Traube ? Bas mein Unseh'n im Amte, wenn Lene doch nimmer mich liebet ?

Gegen die Feinde zieh'n will ich, und schießen und stechen Sterb' ich auch vor Angst - so will ich der Cen e erfcbeinen!

**81**\*

Beine nicht! Beinende fürchtet fein Feind und liebet fein Madden.

# Gin Grenadier.

Burschen, juchhe! was sist ihr so kläglich hier unter ben Rühen?

Froheres Leben wohl führt der Soldat; in Eigenthum wandelt

Ihm sich bald, wornach ihn gelüstet; benn Canber beherrscht er !

Berft ben knotigen Stab, ben unrühmlichen, weit in bas Reld hin!

Mehmt bafür bas blinkende Schwert und bie bonnernde Buchfe!

Ift's benn nicht beffer gethan, auf bem Felbe ber Ehre gu glangen,

Alls hier auf dem Felde bei trägen Kühen zu schnarchen? Scheint's euch gescheiter, das Seer zu führen, oder die Serde? Laßt doch sein Wasser dem Bach! Im Kriege gibt's fröhliche Krüge.

### Michel.

herr Grenadier! er kommt mir erwünscht und rechtwie gerufen;

Meines Lebens bin ich nun fatt, will stechen und schießen!
Grenabier.

Bist ja ein herrlicher Bursch! nicht übel gewachsen und ruftig! Prächtig muß die Muge Dir steh'n; versuch' sie doch einmal!

Thörichter Michel thu's nicht! wer fie einmal verfuchet, bem bleibt fie

Ewig fort auf bem Kopf, bis der grimmige Tod fie herabschießt.

Sieh' da kömmt die Zigeunerin; höre fie, eh' Du den Schritt magst!

### Michel.

Sei's benn! aber es wird nichts nugen; ich weiß es schon poraus -

Seba, Du Bere! wie steht's? gud mir in die Sande bebachtig!

Wird die Cene mir gut, oder mag sie nimmer mich aussteh'n ? **Bigennerin.** 

Und was gibst Du mir denn, damit ich die Wahrheit Dir fage ?

### Michel.

Einen alten Sut.

### Bigennerin.

Und was noch?

# Michel.

Benüget Dir bas nicht?

Mehr ist der Hut werth, als Du alte Here mit Leib und Seele.

# Bigennerin.

Mun, so gib mir die Sand! ei, ei! bas ift mir bedenklich. **Michel.** 

Sanns! was hab' ich gesagt?

Gebuld! Berliere ben Muth nicht!

Laß Dich nicht prellen vom Weib! Bas versteht die alberne Trube ?

Sei kein Marr, und gib ber Spröden auf ewig den Abschied! Bist Du Soldat, so finden sich hundert Mädchen für Eines. Wichel.

Doch auf der gangen Belt nur eine einzige Cene! Rigennerin.

Armer Junge! Du dauerst mich; dieser verzweifelte Querftrich

In der Sand hier, welcher die lange Linie durchzieht — Uch, er bedeutet kein Glück! die Dirne — ach Du verkennst sie!

### Michel.

Mein ich verkenne sie nicht; die Abscheuliche will mich nicht; fag's nur!

# Bigennerin.

Mimmer fag' ich Dir bas.

### Michel.

Das ist ja so viel als gesagt schon,

Mun, Kamerad, die Müge ber! da ift die Sand.

# Hanns.

O so warte!

Michel.

Vivat! es lebe der König!

### Grenadier.

Wohlan, Kamerad! Du bift mein jest. Michel.

Dein auf immer und ewig - ach lene!

Grenadier.

Du weinst? Pfui, schäm' Dich!

Sanns.

Mun so leb' wohl!

### Grenadier .

Best marich mit mir fort jum geftrenaen Berrn Sauptmann!

Denn ich kann bier nicht länger verweilen; man rühret die Frommel.

### Michel.

Sanns! ach die Trommel! Leb' wohl! fag' Alles der Lene, fein Mues!

# Bigennerin.

Sag' es ibr felbst boch! fennst Du mich nicht? bas ent= fcmarate Beficht ? nun ?

Kennst Du es nicht? wart', ich werfe ben Mantel weg und ben Strobbut!

Michel.

Lene! Du biff's!

### Lene.

Was hast Du gethan? unglücklider Michel!

Saft gar keine Geduld und verdirbst den unschuldigen Scherk mir!

### Michel.

Lene, ich liebe Dich mehr als die Welt, mehr als alle Urmeen.

### Lene.

Wenn Du mich-liebst, bleib' hier und geh' nicht zu den Soldaten!

# Michel.

Wirst Du dann auch mein Schat?

# Lene.

So wahr ich hier steh' — Dein bin ich! Michel.

Mun, Herr Korp'ral, fo leb' er denn wohl, und zieh' er von dannen!

Mehm' er die Tabakspfeife, die schenk' ich ihm; lager sich's schmecken!

Er ift noch jung und kann's weit bringen; ich wunfch' ibm viel Gutes.

### Grenadier.

Bursche, das geht nicht so an! Folg' mir gutwillig! Ich rath' es!

Denn sonst brauch' ich Gewalt, komm' mit zehn Mann, Dich zu holen,

Mit bem Bajonet!

د 1 منفقع د د در

#### Lene.

Ach Erbarmen! Erbarmen! Drichel.

Sabt Mitleid!

Uch, er wußte ja nicht, was er that, er kannte bas Ding nicht.

### Grenadier.

Ei, was kummert mich bas! er trägt mir nun einmal ein Sandgeld.

#### Lene.

Hör' er boch! biefe vier Grofchen, die geb' ich ihm gleich auf ber Stelle,

Und ein Guldenstück bekömmt er noch gleich nach der Ernte.

### Grenadier.

Viel zu wenig!

### Michel.

Mein lebernes Beinkleib.

### Grenadier.

Das fann ich nicht brauchen.

# Hanns.

Und noch meinen hund, bas wachbarste Thier auf ber Erde!

### Grenadier.

Sorge nicht gern fur Undere, bin froh, hab' ich felber zu nagen!

# Michel.

Ift er von Stahl und Gifen ?

#### Grenadier.

Rein Pardon! nicht gezaudert!

## Midel.

Lene! er faft mich!

#### Lene.

Behre Dich! wehre Dich!

Şanni.

Colag' ibn ju Beben!

#### Grenadier.

Mührt euch nicht! sonft gieb' ich vom Leber und fralt' euch bie Schabel.

Aber hört: gebt einen andern Burfchen für den mir! Geh Du, Hanns, mit mir, so laß ich den Dichel ber Dirne.

Willft Du?

# Sauns.

Bas wurde dazu die muntere Lise wohl sagen? Sie will keinen Soldaten, und darum werd' ich auch keiner. Grenadier.

Bieber ein Madchen im Beg? Ihr feid doch erbarmliche Gecken!

Romm doch, Sanns! fei ein Mann! lag die Lieb' und befreie die Memme!

Bieh' mit mir! da findest Du Bein und Madden und Alles.

# Sanus.

Aber die Lise nicht!

#### Grenadier.

Auch! sie kömmt Dir nicht von der Seite! Bliebe Dir treu in den Tod, und gingst Du an's Ende der Welt auch! Bleibe benn hier! Ja sogar Dir, Michel, schenk' ich bie Freiheit.

Liebet euch redlich und lebt noch lange vereinigt und glücklich! Wenn euch die Ruhe erquickt, so gedenket noch meiner in Ehren.

Zum Andenken nehmt von mir die Müße, den Säbel, Diese Jacke, den Querriem sammt der ledernen Kuppel — Und auch diesen — mächtigen — Bart!

## Sanns.

D himmel! was feb' ich?

Life! Du warst der Soldat? und schälest Dich ab wie die Zwiebel?

## Life.

Nimm mich benn hin als Leibgericht, Du lieber Gefoppter! Ja hat mein Vater gesagt, und schenkt uns das Haus und ben Ucker.

Mehmet benn gnabig ben Scherz auf, ber euch zu fröhlichem Ernst führt!

Slückliche werden ja, wie euch bekannt ist, gerne muthwillig. —

# Das Johannisfener.

Sanft verglimmend entsank die Sonne hinter den Bergen; Bläulicher Nebel umschwamm, nachglühend, Himmel und Erde.

Rühlig wehte Gebuich und Schilf am blinkenden Teiche, Und großblätt'rige Erlen erglanzten aus purpurnem Duftflor,

Mit dem Silbergrün wetteifernd der zitternden Espe. Leise, thauig und schattend, entstieg aus freundlichen Wolken

Jeso die trauliche Nacht, verhüllend die zirpenden Wiesen; Flimmernd traten die Sterne hervor am dunkelnden himmel, Und Iohanniskäfer, die lieblichen Kinder des Frühlings, Glommen auf Buschen und Gras und durchglitten, mit bläulichen Flammen,

Plötlich aufleuchtend wie Elfen, bas bichter verbreitete Nachtgrau'n.

Nun versammelte sich bes Dorfes fröhliche Jugend Bu geselligem Spiel auf dufteathmender Biese. Durres Gehölz ward eifrig gethurmt von emsigen Sanden, Und mit Geprassel erhob sich die Menge der webenden Klammen.

Überschwebend der feurigen Glut, erblaßte der Vollmond. Hoch und jubelnd flog in leichtem, muthigem Luftsprung Über des Feuers Gelüft, in wartender Reihe geordnet,

Surtiger Buriche und ichwebender, niedlich geschürzeter Madden

Jauchzende Schar, beflügelt von Beifall lächelnden Alten. Dreimal ward gewagt der Zukunft kundende Looksprung, Belcher Glück in der Liebe verhieß durch gutes Gelingen, Aber, wenn er mißlang, eh' der flammende Raum übersett ward,

Mit dem versengten Gewand auch die Hoffnung des Liebenden sengte.

Froh des gelungenen Werks umarmten fich Mädchen und Jüngling,

Muthigen Herzens, indes ihr Unglud And're beklagend, Über ihr hartes Geschick in Thranen zerschmelzend, entflohen;

Doch nur Wenigen ward lieblose Trauerverkundung, Denn mit vorgeschwungenem Fuß, wie spielende Flaumen,

Leicht fich schnellend, sprang mit verbreitet erhobenem Rleide

Kühnes Mädchenvolk, aufregend der Jünglinge Eifer. Nur Marie, die liebliche, stand bescheiden = genügsam Un die Mutter geschmiegt, mit Erröthen die Augen abwendend,

Wenn zu frevlen Sprung im wilden Spiele bas Mabchen Wagte, gerühmt von mannlichem Scherz, ber Verwegenheit jauchzend.

Sittiges Cacheln umfloß ihr Gesicht, wenn Freundinnen nahten,

Freundlich tadelnd den Ernst des feusch hinblickenden Madchens;

Aber sie blieb gleich fest dem Tadel der neckenden Mädchen Und der Jünglinge dringendem Fleh'n, und wagte den Sprung nicht,

Treu den Lehren der Mutter, die ihr die Sittsamkeit priefen.

Alfo stand sie, balb verlaffen vom taumelnden Kreise: Wilhelm's Blick allein wich nicht von der lieblichen Stillen. Monden waren entstoh'n, seit er der Holden entbrannte, Aber die Liebe verdarg, sich selbst und das Mädchen noch prüfend,

Ob die Sittsamkeit ihr im Grunde des Herzens gewurzelt, Oder als trugliches Nes, den Gatten zu locken, bestellt sei.

Alls er nun sah, wie einsam die Zartfühlende dastand, In dem stillen, reinen Bewußtsein sich selber genügend, Und den Beifall der heiratslustigen Bursche verschmähend: Da erhob sich sein Herz, aufpochend mit schnelleren Schlägen;

Sanft und ernst, mit freundlichem Gruß und edlerem Unftand,

Erat er zur Mutter und Tochter, sich stellend zwischen sie Beibe.

Und von Beiden mit Suld auszeichnend und würdig empfangen,

Wie es dem biederen Jüngling vom besten Rufe gebührte. Aber voll Offenheit pries er sogleich die Zartheit der Sitte.

Leben kam in's Gespräch; Mariechens Athem erglühte So wie Wilhelm's Blick — und frei gestand er die Liebe. "Unter allen Mädchen des Dorfs," so sprach er mit Barme,

"Sab' ich die sittigste Dich befunden und darum die schönfte. "Beibliche Burbe, die leicht ein Wort verleget, ein Lufthauch,

"Du haft mehr sie geachtet, als Beifall schmeichelnder Menge,

"Söher als Jugenbluft und Begierde, ben Gatten zu for- fchen,

"Haft Dich selber besiegt und der Eitelkeit waltende Herr=

"Bartgefühl! bein Reiz ist die Seele der Lieb' und des Weibes.

"Werbe mir Gattin! ich bente und fuble gleich Dir, o Ge-

"Gib, o Mutter, sie mir! ich will sie ehren und lieben, "Daß sie ebel wie Du, ein glückliches Alter vollbringe."— Lächelnd erwiederte drauf die vielerfahrene Greisin:

"Ruhig schließt ihr brechendes Aug' die getröstete Mutter, "Läßt sie das einzige Kind im Arme des würdigen Gatten. "Diesen Wunsch zu gesteh'n, ich schäme mich nicht, o Du Bester!

"Sohn, beglücke mein Kind! Sie liebet Dich herzlich, ich weiß es;

"Denn ber bieberfte bift Du ja unter ben Junglingen allen."

# Die Versuchung.

Perfonen:

Graf Ortiz. Mordag. Fernando. Inez. Erscheinungen. Ein Offizier und andere Diener der Inquisition.

# Erfte Szene.

Gine Strafe in Murcia.

Graf Ortig und Mordar tommen aus einer Schenke.

Ortiz (fingenb).

Wein, o Wein!
Kind der Traube, du bist mein!
Will dich hegen,
Will dich pflegen,
Wis du mir Gehirn und Geist entzückt,
Oder Beides mir, in Glutverlangen,
Hinsterbend hochbeglückt,
Ift untergegangen;
Dann, dann
Füll' ich zu neuem Wahn
Den Nektarbecher an!

Morday.

Graf!

Ortiz.

Mir ist wohl, sehr wohl! Wie frisch die Lüfte weh'n!

Morday.

Wollt Ihr einmal nach Cappland reisen, (Nach Cappland, wohlgemerkt! wo dürre Heren Um Mond vorüberhuschen) leih' ich Euch Zum Lustritt einen Besenstiel.

# Drtiz.

Wie allerliebst!

# Morday.

Beim Satan! ja, ich thu's;

Ihr follt zur Mordpol-Expedition Auf's beste ausgerüstet sein, Sprecht nur ein Wort, und eh' bie Morgensterne Erbleichen, schweben wir schon über'm Eismeer bin.

Saha! gang allerliebst!

# Morday.

Seht Ihr bort oben all die Lichter blinken? In Mitte zwischen ihnen lab' ich Euch Zum Flug' auf einer Ziege Rucken auf.

# Drtiz.

Mein! nie vermöcht' ich's, vor bem ew'gen Glang Der Sterne einen Frevel zu begeh'n.

#### Morday.

Hoho! Jest kommt bas lachen, Ihr Spafimacher, Un mich. Saft Du benn von der Ugaberta, Der hochberühmten Sexe, nichts gehört?
Ortiz.

Mein.

## Morday.

Sollft fie feb'n, und von ihr Zaubertränke Bekommen, daß Du Dich in Luft verwandeln Und unversehrt durch Flammen gehen kannft.

Ortiz.

Still, still! Richts mehr bavon! Es scheint hier Alles Boll Raferei zu sein, und Millionen Bon Funken tanzen sprühend burch die Luft; Mir schwindelt das Gehirn so sieberhaft. Was soll das? Ein bewassnetes Phantom Starrt auf uns her!

Morday.

Das ift mein Meifter.

Ortiz.

Wie? Jenes Wolkenbild?

Morday.

Ja, eben dieser luftige Patron. Er war einst, wie die Leute sagen, Ein Spieler, wagte einen Sat, Wie Keiner vor ihm und nachher, Versor —

Ortiz.

Mun ist er fort.

#### Morday.

Er kam, zu zeigen, Wie zärtlich er uns überwacht. Doch — horch! Ich höre Schritte näher kommen. Hier barf man uns nicht finden. Husch!

Ortiz.

Bu, wie der Wind fo fläglich ftohnt! (Beibe ab.)

# Don Fernands und Inez fommen.

# Don Fernando.

Da feht, wohin es geht, das wurd'ge Paar, Der Buftling und der Schurke! Der Zechbruder Mit feinem krummen Freund!

Juez.

Ohm, fouget mich!

# Don Fernands.

hat Satan seine Brut

Se ausgesendet, diese schöne Welt Bu schwärzen, so ist dieser Stlave Einer Von dem Gezücht, er, mit dem viehischen Gesicht, so finster wie die Nacht, Versengend mit dem funkensprüh'nden Aug'.

## Inez.

Don Manuel hat nichts mit ihm gemein. Graf Ortiz, wer auch sein Gefährte sei, Zeigt immer etwas, unsrer Achtung werth.

# Don Fernando.

So liebst Du ihn noch immer? Du, ein Mabchen Mit einem halben Königreich zur Mitgift?
Inez.

Ich lieb' ihn. — Ja, ich lieb' ihn! Und was folgt Daraus?

# Don Fernando.

Nichts. Alles ift gefagt damit: Die außerste Berderbnig und endlofer Gram.

Juez.

Sprecht milber, Ohm! sprechet würdiger, Von einem Mann, der, wenn auch jest gefallen, Einst gut und edel war, ein tapf'rer Mann Und Grand von Spanien. Seinen Adel trägt Er auf der edlen Stirne. Lieber Ohm! Warum verachtet Ihr ihn? Er sprach stets Von Euch so gut! Als meines Vaters Ruf Und Größe schwankend einer kräft'gen Hilfe Bedurften, eilte er zum König,

# Don Fernando.

Doch der Geschichte fehlt Die Wahrheit. Glaubet mir, kommt Zeit, — — Inez.

Kommt Zeit, dann zwingt er ganz gewiß die Welt, Den guten Namen ihm zurück zu geben Und ihm Verehrung wieder zu bezeigen. Legt er der Jugend wildes Wesen ab, Kehrt er zurück, zu sein, was er sein kann, Dann wirft die überreiche Inez schnell Des Stolzes Maske weg und blickt von neuem Mit heißer Lieb' auf ihren Manuel. (Bette ab.)

# Bweite Stene.

Gine Tobtengruft. Graf Ortig und Mordar fleigen tief im hintergrunde über eine breite, fliegende Treppe berab.

# Morbar (im Gintreten).

Ubieu, Berr Morgenstern! Dank für sein Licht! Bir baben nun die Belt binausgesperrt.

Drtis.

Bo find wir? Belde Dunkelheit!

Aft bies bie Straffe?

# Mordar.

Wie man Feuer ichlägt Mus faltem Stein, fo rufen wir nun Bunder Mus biesem Reich ber Racht bervor. Ein Beifer biefer Erbe hat die Menfchen Belehrt, fie follen ibre tiefesten Beheimniffe nicht unter ihres Gleichen Muffuchen, fonbern unter folden Befen, Die gang bas Gegentheil von ihnen find. -

# Ortiz.

Ber gebt bier ? Sorch! Mir ichien, - boch nein! 's ift nichts. Mordar.

's ist nichts! Sieh nur, 's ist eine Gruft! Gib Acht, Daß Du nicht über einen König ftolperft! Soho! Mir icheint, ich trat auf eines Marren Schabel. Bier ift vielleicht ein bochgelahrter Rled, Das Rubbett eines aufgeblaf'nen Doktors. Wie umgeformt jest biefe herren find!

## Ortiz.

Bie fein Du witterft!

# Morday.

D, ich bin gewohnt, Den Schalk vom Narren wohl zu unterscheiben, Siehst Du nicht jenen bleichen Lichtstrahl bort, Der sich einfäbelt in die Finsterniß, Und immer zuckt? Das ist der Geist von einem Wahnsinnigen.

## Ortiz.

Wo sind wir ? Cas uns geh'n! Die Luft ist dick. Getöse, wie von einem Wasserfall, Vermischt mit dem Gesumm von ungestümen Insekten und mit sonderbaren Wehklagen, nimmt mein Ohr gefangen.

## Morday.

O süße Sarmonie! Fürwahr! sie haben Geschickte Musikanten hier. Wer bläst Das Geisblatthorn so gellend mir in's Ohr? Herr Gnome, Du? Husch! — Horch! Der eble Herr Der Trommelschläger, scheint ein Bock zu sein.

# Drtiz.

's wirklich einer.

# Morday.

Ober gar ein Wurm, Die Todtenuhr. Nun, Herr, was gibt's denn wieder? Ortiz.

Ich fühlte etwas, das mich feucht berührte, Kalt wie der Tod mir an die Wange schlug; Google Unhauchend mich mit irdischem Geruch, Als hatte sich die Zunge, über die Der Uthem kam, genährt mit Staub und Würmern. Schon wieder? Halt! Wer geht da? Hörst Du nicht Ein dumpfes Fußgetrampel?

# Morday.

Seid nur ruhig!
Es sind nur Leute aus dem Mond, wo nicht Vom Venussterne oder vom Merkur,
Verrückte oder Bösewichter,
Gesellen, die sich von der Luft ernähren,
Und über unsere derben Speisen Sich lustig machen. Sei verslucht,
Du luftiges Gesindel, das uns Wesen
Von best<sup>2</sup>rer Art so zu mishandeln wagt!

# Drtiz.

Horch! liebliche Musik! Die Luft ist voll Von Lebensgeistern; Alles rings umber Scheint aufgereigt, daß es von tausend Zungen, Ertonen muß.

(Man hört Stimmen, erft leife, bann lauter.) Geister der Tiefe.

Romm', fomm' hinweg!

Seister ber Sohe. Wobin? wobin?

Gin Geift ber Tiefe.

Komm', komm' hinweg! verlaß den Raum! Verlaß des Tages erlöschendes Licht! Durch Nebelbämpfe, burch's tosenbe Meer Komm' schnell, wie bes Liebenden Traum! Komm' hieher, hieher, hieher! Komm' über die Heibe, komm' über den Wald, Wo Winde hinsterben im tiefen Schlund, Wo Ströme entschlummern auf mosigem Grund! Ein Geist der Sobe.

Wir kommen, wir kommen, — aber wohin? Gin Geist ber Ziefe.

Romm' hieher, hieher fomm'!

Chor.

Horch, horch, horch! Eine höhere Macht
Bevölkert mit Wundern die Nacht,
Mit Leben und Tod, mit Träumen und Schrecken,
Um Wahngebilde im hirn zu erwecken.
Das Heer der schimmernden Elsen wallt
Herbei, vom Lichte des Mondes bestrahlt;
Im hintergrunde kommen,
Ein dunkler Schwarm, die Gnomen,
Und drängen sich Alle
Zum irdischen Male.

#### Gine Stimme.

Steht ftill, und blickt umber, benn ihr feid nun In Mitte eines Bauberreichs!

#### Morday.

Bernommen, Graf? Mun blickt umber! Bas feht Ihr? fprecht!

# Cris.

Ich seine an genombicher Benich,
Jul mermeilich, rigten nicht von Stell zu Stelle Aus nesem Lunkel vorze, ilende Kanden Genor, mit die Begringung zu verruhen. Nam kommen, Malian auf Malian, Zahllose Schwärme zu mis herzenerhelt, Wie Fenerstegen ichammerno. Las mis Hille: Lie Linger ichemen erwas Menichliches Zu sein. O les mich fort!

## Morbag.

Bleibr! Sabr Gebult!

Ihr werbet so noch all die Palitäden Der Carge in Bewegung sehen. Gier liegen Grafen, Fürften, Könige, Und Einer stöft den Andern Vom eingenomm'nen Plate weg. Und alle die erbärmlichen, leblosen Vehmtlummen — —

Ortiz.

Was ist das? Mich dünkt, die Bogen Der Wölbung krachen! Sieh nur, sieh! Die Pfeiler Beleben sich; ein jeder dreht sich um, Und grinst, als ob die Last ihm das Gehirn Berdrückte. Todtenlarven schielen her; (Bestalten klappern; starre Augen (Blüb'n aus der tiefsten Finsterniß hervor, D last bei Dir mich fein!

#### Morday.

Komm', ruh' hier aus!

Mir kommt es vor, als lehnte ich Un einer eifernen Gestalt. Dein Serz und Deine Nerven sind so hart! Wordar.

Furcht, Mitleid, Liebe und Gewissensangst Sind meinen Nerven unbekannte Dinge.
Mein Blut ging nie zu seinem Quell zurück, Berließ auch nie mein dunkles Angesicht.
Test will ich mich nicht selber rühmen, doch Un einem düstergrauen Tag Will ich Euch sagen, was ich je gethan, Seit Kain wahnsinnig ward;
Indessen woll'n wir seh'n, was da nach kommt. Wie geht's Euch nun?

## Ortiz.

Ich fühle mich nun stärker, seit ich mich In Dich gelehnt. Doch, höre nur! Die Erbe Qualt sich mit einer feltsamen Geburt. Sieh! welch ein schwarzer Rauchqualm steigt empor! Blas' boch die Wolke weg!

(Morbar blast; ein Spiegel erfcheint.)

# Ortiz.

Wie? Was ist dies?

Ich sehe einen ungeheuren Spiegel In einem Rahm von Ebenholz.

## Muchez.

Sanz recht, mein Herr; ven echtem Matagaskar, Schwarz, wie der Haß. Kun will ich zeigen, Was meine Aunst vermag. Verlangst Du einen Geist aus Lavoland oder Japan? Es kestet mich nur einen Augenblick Nebst einem Zaubersprüchlein wehlgereimt.

Drtiz.

Du bist ja äußerst wohlgelaunt? **Mordag.** 

Gemeiner Prosa fügen sie sich nicht. Bas die Prosaiker auch sagen mögen, Die Verse haben doch ihr Gutes! Horch:

Ihr Geister, kuhn und frei,
Ihr Kinder verhaßter
Bosheiten und Laster,
Kommt, eilt herbei,
Doch ohne Trompeten- und Trommelgebrause,
Und lasset die Fackeln zu Hause!
Im Namen, den man verehrt
Im glutrothen Reich unter der Erd'
Boll Geheul und Fluch,
Must und bannet euch her
Mein Zauberspruch:

Beim Günder, der wie ein Heiliger Im Tempel kniet auf geweihter Stelle, Bei des Ungläubigen schwarzer Seele, Bei all den menschlichen Bestien,

Die wir von ihrer Bruber Blut Schwelgen feb'n. -

## Ortiz.

Du haft ja eine Sammlung schöner Phrasen! Wtorbax.

36 mad' es ben berühmten Mannern nach, Die abgenütte Rebensarten Mus lanaft veraeff'nen Buchern fteblen. Doch wie ? Man will mir nicht gehorchen? Erwache, Staub der Erbe! Seid ihr taub? Berbert? Bahnsinnig? Bosbaft, ober Mit Gifenbanden angeschmiedet? Wie? Mun auf einmal Millionen Verrückter Teufelden, Die mit Bocksfprungen taumeln rings umber? Marsch fort, und bringt uns ein Geschwader 3m Meer begrabener Gebeine ber! Entweicht! Durdwühlt ben Meeresgrund, Und schleppt uns aus bem Schlamme eine Ladung Berbei, fo fcmer, daß euch die Rucken brechen! Was börst Du nun?

# Ortiz.

Ein feltsames Gebraus.

# Morday.

In seinen Tiefen tobt der Ocean. Hörst Du, wie seine Fluten sich aufthürmen? Horch! Felsen und Gestade stürzen ein; Die Wogen strömen brausend über's Land, Und offen liegt bes Meeres tieffter Grund. Man werden all die bagern Beifter lachen. Daß ihre Buften madeln, hocherfreut, Dafi fie kein Wogenberg mehr kneipt und prefit. Drtiz.

Wie fürchterlich bie Winde faufen! (Gin Chattenfdwarm fturgt berein.)

# Die Schatten.

Wir kommen, wir kommen; Wir haben gerbrochen die Reffeln all' Des Schlafes, bes Tobes, der Qual. Der Eisschollen schauberndes Walten Durchflog unf're ftarren Gestalten, Vermochte es boch nicht, uns aufzuhalten. Wir ließen zurück hinter uns in Gile Schiffstrummer und Sturme und Blikespfeile. (Gine Geiftergruppe fenet fich berab.)

# Erfter Beift.

3d habe durchzogen Gebirgeskluft. Aweiter.

36 bin geflogen durch eifige Luft.

#### Dritter.

Ich eilte weg von Bach und Quell. Die filberhell

Und Blumen gleich

Von Kroftalle

Sich in die norbische himmelshalle Erheben bunt und ichimmerreich.

(Gin Sowarm indifder Geifter wird herbeigejagt.)

Digitized by GOOGLE

# Indische Geister.

Wir kommen in Legionen Aus glühenden Regionen, Wo sie einen hölzernen Gott Anbeten in Freude und Noth. Von des Riesen Wagen Ward zerquetscht uns jedes Bein, Indeß der Mutter Jubelschrei'n Laut übertönte die Klagen Uns'rer Pein.

## Morday.

Nu seht! Ihr habt die schönste Auswahl hier. Ortiz.

Michts weiter mehr, es sei falsch oder mahr! (Die Geister verschwinden.)

Laß mich nun einmal Einen feb'n, Bon dem ich weiß, daß er gestorben ist.

# Morday.

Siehst Du hier diesen schönverzierten Sarg? In diesem liegt ein mächtig reicher Herr; Einst kommt der Arme ihm doch in die Näh'! Nun halten Würmer um ihn Nathöversammlung. Der Holzwurm mit der Made präsidirt, Der Eine als gelehrter Kritikus, Die And're wegen ihres trefflichen Geschmacks berühmt. — Willst Du nun Deinen Freund auch seh'n?

IX. 23

Drtiz.

Nein, nein! Ich will nicht feine Ruhe ftören. Bas für ein Saufe morschen Breterwerks Liegt hier? Wohl eines Missethäters Leichnam? Bas foll damit gescheh'n?

# Morday.

Stoß mit bem Fuß, als ob Du einen Feind Begichleubern wolltest.

(Ortig ftost mit bem Fuße. Die Breter fturgen gusammen, und man fieht ben Leichnam.)

# Drtiz.

Wie? Sanchez? O treulofer Freund! Stürzt nieder, Felsen, Pfeiler, Steingewölb'! Stürzt nieder und zermalmt den Bösewicht, Ihn, den die Höll' entwischen ließ!

## Morday.

Der Schurt' ift bleicher, als fein Tobtenhemb.

Und boch fteht Satans Mame nicht barauf.

## Morday.

Sier steht fein Name.

## Ortiz.

In seiner schwarzen Seele aber wohnte Der bose Geist, ber ihn wie einen Sklaven Beherrschte, log und lachte, und glattzüngig. Die Welt ber Liebe gleifinerisch betrog

## Morday.

Bar's möglich? Dieser arme Burm, -r, bem die Reble aufgeschnitten ift

Von einem Ohre bis zum andern hin? O Du Gewaltiger!

Ortiz.

Ermordet hat er meine Schwester, So jung, so gut, so blühend schön! Mardar.

Wie bleich Ihr feid! Lehnt Euch an mich! Bin ich kein Fels, so will ich wenigstens Ein Rohr sein. — Stille! Welche sonderbare Musik, gleich Bienenschwärmen aus der Erde Auffummend!

## Stimmen bon unten.

Daß ein Geschöpf gebildet werde, Erwärmt sich mild und hold die Erbe. Zwischen Staub und Tod und Leben Muß sich nun der Kampf erheben; Zwischen Licht und Dunkelheit, Flut und Feuer, waltet Streit, Waltet magische Bewegung, Wie des Weltmeers dumpfe Regung, Wenn aus düst'rer Nacht Die Flut zum Tag erwacht. Ist die Wolke weggezogen?

Gine Stimme.

Weggezogen; Freund und Feinde Treffen nun zusammen, Wie Schneegestock

## Ortiz.

Nein, nein! Ich will nicht feine Ruhe ftoren. Was für ein Saufe morschen Breterwerks Liegt hier? Wohl eines Missethäters Leichnam? Was foll damit gescheh'n?

## Morday.

Stoß mit dem Fuß, als ob Du einen Feind Wegschleudern wolltest.

(Ortig ftost mit bem Fuse. Die Breter fturgen zusammen, und man fieht ben Leichnam.)

## Ortiz.

Wie? Sanchez? O treulofer Freund! Stürzt nieder, Felsen, Pfeiler, Steingewölb'! Stürzt nieder und zermalmt den Bösewicht, Ihn, den die Höll' entwischen ließ!

# Morday.

Der Schurf' ist bleicher, als sein Todtenhemb.

# Drtiz.

Und doch steht Satans Name nicht darauf.

## Morday.

Sier steht fein Name.

# Ortiz.

In seiner schwarzen Seele aber wohnte Der bose Geist, der ihn wie einen Sklaven Beherrschte, log und lachte, und glattzüngig. Die Welt der Liebe gleifinerisch betrog

## Morday.

Bar's möglich? Dieser arme Burm, Er, bem die Reble aufgeschnitten ift

Von einem Ohre bis zum andern bin? Du Gewaltiger!

Ortiz.

Ermordet hat er meine Schwester, So jung, so gut, so blühend schön! Deprdar.

Wie bleich Ihr seid! Lehnt Euch an mich! Bin ich kein Fels, so will ich wenigstens Ein Rohr sein. — Stille! Welche sonderbare Musik, gleich Bienenschwärmen aus ber Erbe Auffummend!

# Stimmen bon unten.

Daß ein Geschöpf gebildet werde, Erwärmt sich mild und hold die Erde. Zwischen Staub und Tod und Leben Muß sich nun der Kampf erheben; Zwischen Licht und Dunkelheit, Flut und Feuer, waltet Streit, Waltet magische Bewegung, Wie des Weltmeers dumpfe Regung, Wenn aus düst'rer Nacht Die Flut zum Tag erwacht. Ist die Wolke weggezogen?

Gine Stimme.

Weggezogen; Freund und Feinde Treffen nun zusammen, Wie Schneegestock Bu Sonnenflammen Im April Sich finden will. Schönheit mandelt mit dem Tod Sand in Sand jum Morgenroth, Bas fehlt ihr noch zur Lebensluft? Mur Lebensathem in ber Bruft!

> (Der Schatten eines Mabdens erhebt fic.) Ortiz.

Oprich, eh' ich felbst binschauen will! Bas fommt ? Mordar.

Ein Mädchen, fanft und hold, Doch - an der weißen Reble zeigt Ein rother Streifen fich. Bas foll bas fein ? Ortiz (auffcauend).

Sie ift's, fie felbft! tobt! Urmes Madchen, Bu frub verloren! War bas Schickfal. Das die Unglücklichen mit langen Reib'n Von Lebensjahren überhäuft, Mur gegen Dich allein fo farg? Mordar.

Genua! Sie schwinde nun!

Ortiz.

Mur Einen Blick noch! Liebes Bild, So todesbleich und doch fo icon! Wenn grausame Tirannen, faliche Sklaven Und Schwelger Raub des Todes werben, Seh'n wir den häßlichen, entfeelten Leib

Mit Abscheu an, die Schönheit aber, Selbst bleich und kalt, verliert den sußen Reiz, Gleich der gepflückten Rose, nicht, Und zieht uns nach dem Tode auch noch an. Sie schläft, — sie schläft! Habt ihr denn nicht die Macht, Uns ihrem Schlafe sie zu wecken, Und ihrem Mund die holde Stimme wieder Zu geben?

Morday.

Das steht nicht in meiner Macht.

Ich gebe Dir — —

Morday.

Glaubt benn ber eble Graf, Ich laffe mich burch Gold erkaufen? Ortig.

Unbeten will ich Dich!

Morday.

Heine beffer; Und doch kann ober darf ich es nicht thun. Und wolltest Du, die Todten sollen Meineidig und am Grab Verräther werden?

Drtiz.

Schworst Du mir nicht, ich sollte durch ben Schleier Der Zeit tief in die ferne Zukunft schau'n, Und Freude seh'n und Schmerz? Warum Ward ich von Dir hieher geführt?

# Morday.

Du follst benn, wenn Du willst, die Zukunft seb'n; Allein, Gebuld! Erst muß dies schöne Besen Verschwinden; bann, mein Freund, versuchen Bir unser Glück. Sag' ihr nun Lebewohl!

# Ortiz.

Leb' wohl, Geliebte! — Baltet fanft mit ihr! Grabgefang (indem fie verfintt).

Leat fanft fie in des Grabes Macht, Bis neugeboren fie ermacht! Laft, Beifter, Liederklang erheben, Für fie, die gern in Wehmuth leben. Für Mütter, Mädchen und Geliebte Mit grauen Coden vor der Beit, Bur Witmen, ach, für Tiefbetrübte, Mun lebenslangem Ochmerz geweiht, Weil ichnell gerronnen, Bas fie gewonnen. Für Bater, die in wilder Buth Umbergeschleudert Sturm und Flut, Für Kinder, hold wie Morgenroth, Die, sterbend, ach, burch ihren Tod Das finderlose Mutterherz Berfenkten in endlosen Ochmerk!

# Ortiz.

Mun lag uns feben, was die Zukunft bringt! Wordar.

## Drti2.

Mag fie mir fürchterlich erscheinen. Wie Sturm und Peft, ich werde festen Blicks Sinfchau'n und Untwort fordern. Mich erheben Muth und Bergweiflung über bas Befchid. Bebieter biefes duftern Aufenthalts. Enthult mir euern bunkeln Spiegel ichnell! Morbax (abgewendet).

Ihr bofen Beifter! fcnell enthüllt Den Lügenspiegel, daß der edle Graf

Sineinschau'! - (Bu Drtis.)

Mun? was feht Ihr bier?

(Schatten ericeinen auf bem Spiegel.) Ortiz.

Sa!

## Mordar.

3mei Gestalten, wie wir felbst! Wir find ja an einander angekettet ? Ortiz.

Ja wirklich! Doch Dein Schattenbilb Bat einen ichielenden und falichen Blick, Und das Gesicht verandert sich Mus einem jungen in ein altes, Mus einem lichten in ein bunkles, Mus Rub' in Lacheln, jest in Freude, Und aus der Freude in - ha, Teufel! (Er wendet fich ab.)

Morday.

Was gibt's?

Ortiz.

Es ist vorbei. Mir schien, Dein Ungesicht ward plöglich fürchterlich. Laß näher Dich beseh'n! Nein, Du bist licht, Licht wie die Bahrheit.

Morday.

Lichter nicht?

Drtiz.

Willst Du noch lichter als die Wahrheit sein? Wordax.

Das eben nicht, boch ist sie mir zu kalt, Und überdies sind meine Lieblingsfarben Braun oder schwarz. Wenn unsere Poeten Nicht lügen, ging die Wahrheit ja ganz nackt. Verhülle mich, wenn's auch nur Maske ist!

Ortiz.

Das war ein fürchterliches Angesicht!

Vergiß es wieder! Laß uns nun Den Spiegel noch einmal zu Rathe zieh'n!

(Unbere Schatten ericheinen.)

## Ortiz.

O Himmel! Sie — sie selbst, sie, meine theure,
. Geliebte Inez! Sie wird mein!
Nach so viel Liebesfurcht und Liebesleid
Erscheint der Gott, mit Rosen hold umkränzt!
Und wer sind Diese?

Morday.

Ortiz.

Beide?

Wie lieblich! keine Lilie ist so schön. Sieh, wie die Mutter lächelnd über Das holde Paar sich niederbeugt, Und ihre zarten Stirnen küßt! Und Sie ist mein? ganz mein? Und ich, O Schicksal, schwor Dir ew'gen Haß? All meinen Ungestüm schwör' ich nun ab Zu Deinen Füßen.

## Morday.

War's nicht etwa besser, Noch einmal aus der schwarzen Lotterie Ein Los zu ziehen? Manchmal ändern sich Die Dinge schnell. Doch sieh! Was kommt? (Der Schatten verändert sich.)

# Drtiz.

Ein schmächt'ges Wesen, das mir felber gleicht, So gleicht, daß, mar's nicht junger, hag'rer, blaffer, Ich sagen mußt', ich sei es felbst.

# Morday.

Co? Dies Phantom hat aber nie geliebt.

Ortiz.

Ich ruf' es an. Du -!

Morday.

Stille doch!

Ein Wesen, bas nie Fleisch war, durft Ihr nicht Ansprechen. Flüstert, was Ihr denkt und fühlt, Bertraulich mir in's Ohr! Wir Beide mögen Wohl mit einander sprechen; doch Bu Jenem nicht, benn diese dunnen Wesen Sind stolzer, als ein reicher Kaufmann oder Ein neugeschaff'ner Graf.

Ortiz.

Sprich! wer ift diese

Erfceinung?

Morday.

Euer Sohn.

Ortiz.

Berhut' es Gott!

Noth ober Krankheit haben biesem bleichen Gesicht bas Todessiegel aufgebrückt. Muß denn der Siechling jung sein ohne Blüte, Und welken ohne Alter? Wenn der Kindheit Übel Und Leiden überstanden sind, dann sterben müssen, Eh' und des Lebens süße Lust entblüht, Es ist ein hartes Los! O laß ihn nicht Zu Grunde geh'n!

Morday.

Gilt diese Bitte mir? Ortiz.

Wie konnt' ich mich boch so vergessen! Mir schien, dies Wesen sei ein wirkliches. Doch sieh! Er kommt allein. Zeig' mir ben Rest,

Beig' mir die lieblichen Gestalten alle, Und Sie, die Lieblichste von Allen, Sie, deren Schönheit meine Träume krönt, Sie, deren Herz mein eigen ist, ganz mein! Nicht alle Eure Gaukelei'n und Ränke Vermögen mein Vertrauen zu erschüttern — In ihrer Liebe makelreine Treue.

# Morday.

Ich sagte ja nicht, sie sei falsch; sie ist In Wahrheit treu.

## Ortiz.

O Du mein treuer Freund! Mordag.

Allein — Die Schönheit ist vergänglich, Und was Entehrung nicht vermag, Gelingt bem Tob.

Ortiz.

Ach!

#### Morday.

Steht doch auf!

Wie, schon beim ersten Worte niederfallen? Das ift ja nur die Zukunft! (Beiseits.)

Schwacher Thor!

## Ortiz.

O falfcher Freund! (Far fic.) Er wendet mir den Rücken! So bleibt denn keine Hoffnung mir, kein Beg?

Wordar.

Mein! - Eine boch!

Ortiz. Geschwinde, sprich! Morday.

Ihr durft nur Euere Livree verändern;
Ihr habt nun einem undankbaren Fürsten
Im Rathe und im Feld gedient,
Habt manchen harten Stoß und Schlag erhalten,
Doch keinen Rang, und schmalen Sold;
Sogar die Ehre hat man Euch geraubt.
Brauch' ich noch mehr zu sagen? Gebt ihn auf,
Und wählt Euch einen bessern herrn!

Ortiz (finnend).

Sm! — Doch — er mußte König fein! Wordar.

Das ift er.

Ortiz.

Und ein großer zwar! Worday.

Er ist ein König, größer, schrecklicher, Als irgend Einer, bessen Feuerschlünde Die Welt erschüttern. Zahllos ist sein Heer, Sein Reich ist gränzenlos und seine Macht. Gewaltig, wie ber Sturm in seinem Zorn, Ihn schreckt kein Schicksal, und ber Tod Ist sein geschworner Sklav!

Ortiz.

Bas Teufel — —

## Morday.

Pft! Ihr rathet gut. Gein Rame -

Sorcht! - (Er fluftert leife.)

Ortiz.

Entweiche! Fort! Ber bist Du, sprich, wer bist Du? Wordag.

36? Euer Freund! (Seine Gestatt verändert fic.) Und Mitgenoffe,

Der Alles, was Ihr liebt, Euch retten will; Nur zaudert nicht! Gelobt Ihr schnell — — Ortiz.

Ich will nichts hören! Ohren, werdet taub! Wordag.

Entschließt Euch schnell! Ihr schwebt in dringender Gefahr. Die Inquisition Sat Euere Wege schon gewittert; bald — Sind die Bluthunde hier.

Ortiz.

Was fümmert's mich? Werbar.

Vergeft nicht, daß sie Foltern haben, Des Menschen Laune umzustimmen.

Schon stehen ihre Gräber offen, Für alle Wesen, die Ihr liebt. Wollt Ihr

Sie retten, ober in die Grube ftogen?

Ortiz.

Versucher, schweig'! Wend' ab von mir Der Augen rothe Glut! — 's ist Lug und Trug —

Schwarz, schändlich, grundlos, falsch, was sonst — was sonst?

Doch — wenn's fo ware, — und ich könnte sie Auf diese Beise retten? —

(Man bort in ber Entfernung ein Setose.) **Wtorbar.** 

Sie sind Dir auf der Spur.

#### Ortiz.

Ift mir der Tod

So nahe? Sei es! Laß ihn kommen! (Bür sic). Es schüttelt mich, wie Grau'n der Furcht!

# Morday.

Noch kann ich Dich, und Alle, die Du liebst, Erretten. Sprich geschwind bas Wort!

# Ortiz.

Das Wort? Und welches Wort? Sag' an!
(Man hört von außen Stimmen.)

#### Mordar.

Sie sind am Thore schon. Sprich nur die Worte: "Ich gebe meine Seele" —

# Ortiz.

Halt! Was ist zu thun?

Es gilt nun Leben ober Tod! Für Sie des Grabes Dunkel ober Liebe! Gott steh' mir bei! — Ich bin gerettet — Der Kampf war schrecklich — doch — ich bin gerettet! Ich schwöre, Feind, Dir ab, — ich hasse Dich!

(Er fällt jufammen.)

# Gin Offizier (außen).

Die Thure auf! Im Namen Der beil'aen Anquisition!

#### Mordar.

Ihr heil'gen Schurken! (Beife ju Drtig).

Noch habt Ihr die Wahl!

Bahlt Leben, Lieb' und Reichthum, oder Folter

Und Blutgerüft! - Mur fcnell!

# Offizier (außen).

Erbrecht die Thure! (Die Thure wird erbrochen. Ein Offizier und andere Diener ber Inquifition treten ein.)

### Offizier.

Ergreift ihn! — Wie! Graf Ortig? Ihr? Graf Melchior vernahm, ein Bosewicht Sab' Euer sich bemächtiget, Und sandte und zu Eurer Rettung her. Hebt ihn empor! Wo ist nun Eurer Feind? Ergreift ibn!

#### (Gine Stimme lacht.)

## Offizier.

34 habe wohl ein gellendes Gelächter Vernommen, doch ich sehe Niemand hier. Vertheilt Euch und durchsucht das Grabgewölb! Nur schnell, daß Keiner euch entgeht!

# Ortiz (sowad).

Shr sucht vergebens; er ist weg! Warum er kam, und wer er war, Was er gewesen —

# Offizier.

Das geht uns nichts an.

Wir sind von unserm herrn und Meister Beauftragt, Guch zu melben, bag er Euch Bei sich zu sprechen wünscht.

# Ortiz.

Er ift

Gut, weis und ebel, wie's ein großer Mann Sein soll. Bringt mich zu ihm! Ich will ihm danken; Ich möchte geh'n, doch ich vermag es nicht!

(Die Stimme lacht wieber.)

# Offizier.

Stütt Euch auf mich! Mun last uns eilen! Mich dünket, Sünde und Entfetzen Bewohnen diese öden Hallen, Und sitzen wachend an dem morschen Lager Verruchter Lodter. Fort von hier! Wir wollen nach Don Melchiors Wohnung geben.

### Ortiz.

Sogleich, fogleich! (Far fic.) Und dann fogleich Un Inez treue Bruft, die einst Mir füße Seimat war und wieder werden soll! (Alle ab.)

(Der Borhang faut.)

#### H.

# Das Opfer,

(Mad Cornwall.)

# Perfonen:

Meinnn, ein Rajah ber hindus. Zemindar: Phaida, seine Tochter. Mutra. Remann. Oberpriester Priester bes Gottes Siva. Krieger bes Rajah. Bolt.

# Erfte Szene,

### Gin Garten am Ufer bes Sanges.

### Mhaida.

Befunten ift bie Sonne; tommen foll Mein Meinun, er, mein lieber, lieber Ochafer. Tags über läßt er meine Seele ichwärmen; Benn's bunkelt, kommt er, bolber, als bie Nacht, Bu feinem armen Sinbusmabden ber. Schon flammt bas Feu'r, genährt von Morrb' und Blumen, Soch vom Altare ber Braminen auf. Dies ift bas Zeichen. Sorch! Er kommt. er kommt! Mein - nein! Treuloser Ochafer! Es ift nur Das Rauschen der Fluggöttin Ganges, Die ihren Gatten und Gebieter, ben Dzean, mehr liebt, als Du mich. Ich Thörin! Uch! er wird nicht kommen. Doch — stille! Er ist hier, ist hier, und ich — 36 that ibm Unrecht. O mein Meinun! Meinnn.

Mein Berg! O meine Theure!

### Mhaida.

Du mein Mues!

(Sie finet in feine Arme.)

So bist Du doch gekommen?

#### Meinun.

Ja, holde Sindus, doch bald wieder muß Ich Dich verlaffen. Kaum mit einem Auf

Begabt von Deinen Lippen, Muß ich die große Stadt besuchen. Schon diesen Augenblick erwarten mich Um Gangesufer meine Freunde, Und ich muß seufzen: — Lebewohl!

## Mhaida.

So geh' benn, - geh' - und lebe wohl! Weinun.

Doch komm' ich morgen früh zu Dir zurud; Die Hochzeitlampe bring' ich bann mit mir Und einen Brautschaß schimmernder Juwelen.

Komm' nur Du felbst, Du bist mir mehr, als alle Juwelen! Bring' mir nur Dich selbst! Und willst Du mir doch etwas sonst noch bringen, So bring' mir eine Lotussilie Vor meine Brust, und schwöre mir bei ihr, Daß Du mich ewig lieben willst!

### Meinun.

Ich will es thun, Du eifersücht'ges Mädchen Du! Obwohl ich Dir bei allen Sternen Schon tausendmal geschworen habe, Dich Ju lieben, und ich Dich wahrhaft liebe.

Rhaida.

So schwöre nochmal! Uch, ein Liebender Schwört nie zu oft; ich will Dir gierig horchen, Noch gieriger, als eine Mutter horcht, Die über ihres Erstgebornen Stammeln

Sich neigt, und für die liebliche Mufik Dem himmel dankt. — Billst Du mich lieben? Meinnn.

36 liebe Dich.

# Mhaida.

Dech — wirst Du mich auch immer lieben? Meinun.

Dich lieb' ich, und Dich werd' ich lieben, Mehr, als die Nachtigall die Rose liebt, Rehr als Gott Kunya liebte, da er noch, Ein Jüngling, unter den Dorfmädchen lebte, Und um sie ward und manches Herz gewann. Fort bring' ich Dich, mein Bräutchen allbeneidet, Von hier —

## Mhaida.

Du eitler, eitler Ochafer!

#### Meinun.

Mit Necht trifft mich Dein Vorwurf; ich vergaß, Ich träumte, wie ich benn wohl öfter träume, Und manchmal wohl auch hoffe. Ich ein Schäfer? Der war ich einst; boch in vergang'ner Zeit Brach sich bes Schäfers Schwert ben Weg zur Macht, Und, Dir gleich, stamm' ich vom Braminenblut. Ich werbe kommen, Dich zuruck zu sorbern.

#### Mhaida.

Das wird vergeb'ne Mühe sein; und boch, Wenn Du wegwerfen wolltest diesen Mantel, Und uns bekennen Deinen wahren Namen nd Deine Herkunft —?

#### Meinnn.

Gefett, ich ware nun der Fürchterliche, Deft' Name schon des Landes Schrecken ist, Der Räuber Kemaun ? Wie? mein Liebchen bebt? Sei ohne Furcht! Er wird von euren Rajahs Verfolgt in seine dunkelsten Schlupswinkel. Er hat's gewagt, zu trogen dem Geset; D'rum greifen mächt'ge Urme jett nach ihm.

#### Mbaida.

Ach, laß ihn! Wie? — Du lächelft? Wer bift Du? Sprich! gab ich meine Liebe einem — Meinun.

Räuber ?

Was träumst Du? Aber wenn ein Räuber, dann Gewiß ein mächtiger und Deinem Fürsten Un Macht der Nächste. Doch — ich muß nun geh'n. Vorher ein Wort von Deinem rauhen Vater. Ich schwor (Du weißt's), ich würde wieder kommen, Und seinen Mund zu sanstern Worten zwingen. Die Stund' ist nah'; und für den list'gen Sklaven Der ihm in's Ohr gestüstert Lug und Trug, Ihm bring' ich den verdienten Lohn.

Mbaida.

Er ist

Bu elenb -

#### Meinun.

Für ben Zorn, nicht für die Strafe. Und will er etwa meiner Rache spotten?

Er lache nicht zu früh, benn ich Weiß meine Zeit wehl abzumarten. Dein Schäfer ist im Haffen wie im Lieben Gleich fest. Gelebt hab' ich bie Rache auf Des schwarzen Mutra Haunt; ich halte Wert. (Man biet in ber Entferung singen.)

Sorch! Die Gefährten find's; fie rufen mich, In Deiner holden Nah' vergaß ich fie. Leb' wohl! Der Bind erhebt fich.

#### Mhaida.

Mußt Du fert?

### Meinun.

Sorft Du den Strom , wie er an's Ufer toft? Rhaida.

Er spricht wie eine liebevolle Braut:
"Berlaß mich nicht so früh in dieser Racht,
"Da freundlich auf die Erde blickt der Himmel
"Und sie sich überglücklich früht!"

### Meinun.

Schon naht der Sturm. Benn wir noch länger zaudern, Erreicht er uns, eh' die gefährlichste Der Stellen wir im Strome übersteh'n. (Er entsernt sich schnell.) **Nhaida.** 

Schon hallen seine Tritte schwächer, Und immer schwächer; nun ist Alles still! (Sie horcht, Mutra kommt aus einem Dickicht von Gesträuchen hervor.)

#### Mutra.

So! Er ist fort. Tritt vor! 's ist Alles ruhig. (Bemindar tritt vor.)

#### Remindar.

Wo ist sie denn ? Ei sieh doch, wo sie steht, Die Thörin träumt wohl von dem Kemaun, Dem Näuber, mir verhaßter als das Gift; Allein — ich will sie wecken. So!

(Er gibt ihr einen Backenstreich.)

Mhaida.

Ach, Vater!

#### Mutra.

Ho! (Bei Seite.) Das Gesichtchen wird ihr brennen; Sa! Das Gesichtchen mit ben Ringellocken, Wemit sie jedes Männerherz umgarnt!
Das Züngelchen, mit dem sie alle Männer Verspottet und verschmäht, — auch mich. —

Zemindar.

Mun, bift Du ftumm?

Matra (bei Seite).

Noch nicht; bald foll fie's werden.

Die zarten Füßchen mit den Silberspangen, Die runden, weichen Ürmchen und der Busen, Auf dem die weiße Liebesblume ruht, Das Alles wird verzehrt; die Priester sind Kür sie bereit, die Flammen hungrig; Mein herz entbrennt in Wuth. (Bu Bemindar.) Sie sterben Beide

Den Feuertod ?

#### Remindar.

Geb fort und warte! (Rhaiba geht fort.)

Wie? ben Feuertod Beide? Nein, sie mag brennen, benn es wäscht ihr Blut Von meinem Haus den schwarzen Fleck, Doch er, — komm näher! — unter bichten Bäumen, Hab' ich ein tieses Loch gegraben, und Wir stürzen ihn hinein; ja morgen Nachts, Wenn das erhiste Blut ihm wallt, Da schließen wir ihn ein.

#### Mutra.

Sobo! lebendig?

### Zemindar.

Sa, voll des Lebens und der Lebensluft. Wir löschen seinen Muth und kühlen seine Träume.

### Mutra.

Sch lieb' Dich; gut! boch — ftirbt er nicht — zu schnell? Zemindar.

O nein! Ich hab' ihm ja das ganze Grab Mit Steinen rings verschanzt, die obere Erdlage aber mit Luftlöchern wohl Verseh'n, durch welche seines Wehgeheuls Musik in's Ohr mir lieblich schallen wird. Drei Tag und Nächt' bleib' ich bei seinem Grab', Und horche, — wie er Hungers stirbt.

#### Mutra.

D herrlich!

Laf uns ben schönen Ort sogleich beseb'n! Komm! Ift's nicht unter jenen Baumen bort? Komm! Diefer Fußpfab führt am nachsten hin. (Gie geben fort.)

# Bweite Szene.

Derfelbe Garten am nachften Abenb.

Mutra und Zemindar treten ein. Remann fommt ihnen entgegen.

#### Remann.

Salt, Salt! Ein Wort mit euch.

Zemindar.

Wer ist ber Hund? Ein Paria? Schlag ihn nieber!

Sehr schon! Allein eh' dies geschehen kann, Muß mancher schwere Streich voraus gescheh'n. Bas meint ihr — wollen wir ein Bischen kampfen? Wentra (du Bemindar).

Sei ruhig! Rühr' ihn ja nicht an! — Es ist ein sonderbarer Kerl. Recht brav; hat Ehr' im Leib, doch wie Ihr seht, Ein sonderbarer Kerl fürwahr! Er bringt mir wichtige Neuigkeit Aus weiter Ferne. Mit Erlaubniß, — Ich wär' jest gern' mit ihm allein, Lebt wohl!

Ich komme Euch bald nach. — Wie steht's? Ist Alles vorbereitet?

#### Remous.

Ber is das Ceine, welle Bonneminnspen, Dem, wie er gesc, die Anne isklotternd Un's Bonsinsseche aufglügen?

### Mutra.

Bemintar iffe.

#### Remare.

Dem nehm' ich ofne Strupel all sein Gelt. Dem Rieberträchtigen hat die Ratur Die Werte: Schuft, Betrieger, Filz In's hündische Gesicht geschrieben; Wir ziehen ihm die gold'ne Sant vom Leib, Und binden ihn an einen Baum. Sein Mädchen, Sagt Ihr

#### Mutra.

Mag leben! Ja's ist besser,
Sie kommt mit heiler Haut davon. (Briseite.)
Als sie erst wegging, hat sie auf mein Herz
Eindruck gemacht. Sie schwebte hin wie eine
Gazelle; ihre Augen schienen
Juwelen; süse Worte sind ihr eigen;
Der Locken Glanz, der schlanke Buchs, wie schön!
Dazu die Haltung wie ein Schwan!
Ich habe meinen Sinn geandert; verbrennen
Soll sie erst, wenn sie alt geworden ist.
Dann — mag gescheh'n, was will; was kümmert's mich!
Remann.

'd wenn ich sie vom Flammentod errette ?

#### Mutra.

Für mich! bann zeig' ich Dir die Stelle, Wo ihres Vaters Gold verborgen liegt.

#### Remann.

Gut; und Du follst davon ein Drittheil haben. Dies und das Mädchen noch bazu, scheint mir, Sei Lohn's genug für Deinen Schurkenstreich.

### Mutra.

Wie? Ochurkenstreich?

# Remann.

Dho! beleidigt's Dich?

Laß gut sein! Wir am Ufer nehmen das Nicht so genau. Wir sagen uns're Meinung Gerad heraus und stechen frisch darauf los. Das ist der beste Weg, der kürzeste, Der eine Menge von Verlegenheiten Erspart. Jest geh' ich. Meine Schelme schleichen Im Dikicht dort herum und harren meines Vefehls. — Ertont dies Horn, bin ich slugs da, (Er gibt ihm ein Horn.)

Und mache die Braminen schreckenstarr.

# Mutra.

Nur zieh' nicht ihren Fluch auf mich!

#### Remann.

O nein! Du bist ja selbst ein halber Bramin, drei Theile heilig, Schurke ganz. Nu, kenn' ich Dich nicht recht genau? Wie viel hast Du begangen? — —

#### Mains.

Edichte Etteche?

Luf ich nicht wüste! Dennach aber Raftet ich und nur Faften und mer Schlügen. Lug ich nicht auf dem Rerbred? Gas' ich mebr Die Junge mir fast abgebrifen, mich Uuf einem Haden bin und ber geschwungen?

Ctill, falicher Spigbub! Wagit Du es ver mir Bu prahlen? Mich mit Deinen Engenden Bu foppen?

#### Mutra.

Nu — ich sage nichts mehr.

Mur keinen Bank! Wir sind ja nun verbundet. Bieh' Dich jurud, und wart' auf bas Signal!
Remann (bei Geite).

Erst will ich Gold und Mädchen, dann — (Er gest fort.)

Der Rehlabschneider, der Ungläubige, Der Räuber, — er ist fort! Ich athme freier, Begeh'n soll er die Sünd', den süßen Lohn Dafür ernt' ich; so ist es recht und billig. Hab' ich das Spiel gewonnen, dann Führ' ich den Rajah zu des Schurken Ochlupswinkel, mir allein bekannt. (Ein Bote tommt.)

Die Priefter harren Deiner; bas von Dir Verfprocene Schlachtopfer ift noch nicht

Gekommen. Spute Dich! Der Rajah wird Beut' felbst bem Gotte Siva opfern.

#### Mutra.

Sag ihm, ich komme gleich. (Der Bote geht.) Glorreicher Tag! Der Rajah kommt? Da muffen wir mit dem Vollzuge warten, Bis er das Heiligthum verläßt. — (Remaun tritt ein.) Was gibt's?

#### Remann.

Umrungen ift der Wald;

Des Rajah Krieger -

#### Mutra.

Sei unbesorgt! Das hat nichts zu bedeuten. Er will das Opfer heute selbst verrichten; Dazu begleitet ihn der ganze Hof, Wie immer. Geh, verstecke Deine Leute Im Dickicht des Gehölzes dort! Und ist der Rajah fort, stoß ich in's Horn.

# Dritte Szene.

(Ein inbischer Tempel).

Priefter verrichten ben Gottesbienft, Bethende knien.

# Chor der Priefter.

Streut' zu bes Opfers Weih' Blumen, Sarz und Spezerei Über ben Altar bahin, Daß hoch auf die Flammen sprüh'n Schon erlöschen will ihr Licht, Und noch kommt das Opfer nicht, Einst stog, gerufen zu des Tempels Schwelle, Jeder Hindus her mit Bligesschnelle.

Ein Hindus.

3ch bin bier beim erften Ruf.

Andere.

Ich bin hier; und ich, und ich; Reiner bebt und keiner flieht.

Chor der Priefter.

Warum erscheint nicht Sie, bie wir Zum Opfertod bestimmten hier? Des Säumen's Sünd' wird nicht verzieh'n; Schnell muß des Fluches Strafe glüh'n. Ruft sie zu ben Flammen In ber Göttin Mamen!

Oberpriefter.

Romm!

Bemindar, Mhaida und Mutra treten auf.

Chor ber Priefter.

Sie fommt! Jubelt . jubelt !

Gefang.

Lulle ihre Seele ein, Lied, sanft wie des Mondes Schein! Ström' mit süßer Kraft vom Munde! Dies ist ihre Siegesstunde. Sleite wie ein Silberbach Unter einem Blumendach, In ihr Herz, bis sie im Kranz Füllet ew'ger Freuden Glanz! (Bemindar sest ihr einen Blumenkranz auf.)

Warum ward ich hierher gebracht? Was soll ber Kranz auf meinem Haupt? Zum Feuertode bin ich nicht verdammt.

Oberpriefter.

Tritt por!

Mhaida.

Gorch! Zemand wird gerufen.

# Zemindar.

Du felbft!

#### Mhaida.

Rein, nein! Ach tödtet mich nicht! (Gie fant.) Dberpriefter.

Wie kommt nun dies? War sie nicht vorbereitet? Das ist nicht recht. Der Rajah kommt heut' selbst, Der Götter Beistand anzusleh'n Für eine große Unternehmung; Bis dahin darf kein Opferblut den Altar Beslecken. Führe sie indeß bei Seite Und sorge, daß sie vorbereitet werde! (Rhatda wird abgesührt.)

# Stimme von außen.

Der Rajah kommt! der Rajah!

# Gin Priefter.

Borft Du ben Subelruf? Er fommt.

Oberpriefter.

Ich hör' ihn, Bruder! Ja, er kommt; ber kühne Freidenker Dhur = Singh kommt; doch muß er hier Im Tempel seine Löwenmiene milbern, Gehorchen dem Geseth. — Seil, großer Rajah!

(Der Rajah mit Gesolge von Ariegern tritt ein.)

# Majah (ju einem Arieger).

Du sorge mir für ihre Sicherheit! — Des Siva Priestern Heil! Ich bin gekommen, Mit euch die heiligen Gebräuche zu dollzieh'n, und opfernd darzubringen

Gebet' und Zweig' und Laub und Spekerei (Denn ich vergieße nie ein Blut als bas Der Keinde) am Altar bes großen Giva. Brinat mir den Korb! — Seht, was ich opfre bier: Seht Myrrhen, Aloe und beiliges Ol. Und Sandelholz und Blumen. Opferaaben. Die, wie ihr felbst gesagt, die Gottheit liebt. So nehmt fie bin und betet, daß es mir Gelinge, dieses Land (sonft gang in Frieden) Von morderischen Menschen zu befreien . Die unfere beil'gen Reiches icone Ufer Berbeeren, unfer Candvolk plundern, Den Gäugling tobten, ftille Gutten. Des Glückes Beimat, niederbrennen, Und wo sie baufen, binter sich Tod. Krevel und Verzweiflung laffen. (Die Gaben werben überreicht.)

Oberpriefter.

So seid willsommen! Sieh, schon lodern sie! — Nun, großer Rajah, wollen wir Auch ein lebendiges Wesen hier Um Fuße des Altares opfern, Ein Mädchen, nie gefreit und unverlobt Und unentweiht. Führt her das Opfer! Rajah.

Bunfcht fie den Feuertod ?

Oberpriester.

Ihr Bater bringt fie.

25

IX.

Seit hundert Jahren lastet eine Schulb Auf seinem Haus; ihm bleibt kein Gut; Was er auch thue, nichts gedeiht; Ihn liebt kein Mensch, ihn quälen böse Träume; Au' seine Bauern geh'n zu Grund, Und seine Freunde — er hat keinen Freund. Deswegen, und weil er den großen Siva Verehrt, bringt er die jungfräuliche Tochter Heut' in den Tempel als Sühnopfer her.

# Najah.

Mich baucht, er felbst foll suhnen sein Vergeben; Und sie ? — —

### Oberpriefter.

Sie bebt. Das Blut des Menschen schaubert Nicht selten vor dem letten Todeskamps.' Wir wollen beten, daß die Götter ihr Die Schuld verzeih'n; ihr Vater Muß fasten einen ganzen Tag, So wird ihr Tod nicht fruchtlos sein. (Rhalda wird von dem Priester eingefährt. Zemindar und die übrigen.)

Bier ift die Jungfrau.

Oberpriefter.

Tritt vor!

Mhaida.

D schonet, schonet mein! Rajah (mit fanftem Ion).

Komm zu mir, Rhaiba!

Mhaida (auffdreienb).

Uch! — Wer sprach zu mir?

Zemindar.

Der Rajah sprach!

(Bei Seite.)

Die Stimme foll ich fennen.

Mhaida.

280 ? Bo? Der Rajah? — Meinun — ach er ift's!

3ch bin gerettet! bin gerettet!

(Gie fintt auf ihre Knie.)

Rajah (jum Dberpriefter).

Du sagtest ja, sie sei noch unverlobt ?

Oberpriefter.

Und unentweiht und nicht gefreit.

Majah.

Man hat Dich falsch berichtet, und ben Tob Verdienen, die es thaten; denn sie ist Verlobt und sollte Braut sein heute noch.

Oberpriefter.

Und wessen Braut, o Rajah ?

Majah.

Meine Braut.

Romm, Rhaida, komm zu mir! Geht,

Ich nehme ihre Sand, erkläre sie

In diesem Beiligthum für meine Braut!

Ihr möget euch ein and'res Opfer fuchen.

(Remaun tritt unbemerkt ein, und mengt fich in's Gebrange. Solbaten umringen ben Aempel.)

Oberpriefter (nach einer Paufe).

O mächt'ger Rajah! Mir thut's leib,

25 券

Seit hundert Jahren lastet eine Schuld Auf seinem Haus; ihm bleibt kein Gut; Was er auch thue, nichts gedeiht; Ihn liebt kein Mensch, ihn quälen böse Träume; All' seine Bauern geh'n zu Grund, Und seine Freunde — er hat keinen Freund. Deswegen, und weil er den großen Siva Verehrt, bringt er die jungfräuliche Tochter Heut' in den Tempel als Sühnopser her.

## Majab.

Mich baucht, er felbst foll suhnen sein Vergeben; Und sie ? - -

# Oberpriefter.

Sie bebt. Das Blut des Menschen schaubert Nicht selten vor dem letzten Todeskamps. ' Wir wollen beten, daß die Götter ihr Die Schuld verzeih'n; ihr Vater Muß fasten einen ganzen Tag, So wird ihr Tod nicht fruchtlos sein. (Khalda wird von dem Priester eingeführt. Bemindar und die Ubrigen.)

hier ift die Jungfrau.

Oberpriefter.

Tritt por !

Mhaida.

D fconet, fconet mein! Plajah (mit fanftem Ion).

Komm zu mir, Rhaiba!

Mhaida (auffdreienb).

Uch! — Wer sprach zu mir? Remindar.

Der Rajah sprach!

(Bei Seite.)

Die Stimme foll ich fennen.

Mhaida.

Wo? Wo? Der Najah? — Meinun — ach er ist's!

3ch bin gerettet! bin gerettet!

(Gie finkt auf ihre Knie.)

Rajah (jum Dberpriefter).

Du sagtest ja, sie sei noch unverlobt?

Oberpriester.

Und unentweiht und nicht gefreit.

Majah.

Man hat Dich falsch berichtet, und den Tod Verdienen, die es thaten; denn sie ist Verlobt und sollte Braut sein heute noch.

Oberpriefter.

Und weffen Braut, o Rajah ?

Majah.

Meine Braut.

Komm , Rhaida , komm zu mir! Geht,

3ch nehme ihre Sand, erkläre sie

In diesem Seiligthum für meine Braut!

Ihr möget euch ein and'res Opfer suchen.

(Kemaun tritt unbemerkt ein, und mengt fich in's Gebrange. Solbaten umringen ben Tempel.)

Oberpriefter (nach einer Paufe).

O mächt'ger Rajah! Mir thut's leib,

**35 \*** 

Daß es sich also fügt, — allein Sie ist zum Tod bestimmt; die Gottheit selbst Berlangt dies Opfer, und ich muß gehorchen, Darf keines von geringerm Rang anbieten.

# Majah.

So muffen wir benn alsogleich Gerechtigkeit ausüben. Tritt beiseits! (Er kniet nieder.) Furchtbarer Siva! Ist dies Mädchen Dein Und wirklich Dir geweiht, und kein Schlachtopfer Menschlichen Hasses, o so sprich Zu Deinem Diener, der hier vor Dir kniet! Oberpriester.

Steh auf! Das Marmorbild hat taufend Zungen , Und würde Dir antworten , wenn es wollte.

### Majah.

Sei ruhig, heil'ger Mann! Weiß ich dies nicht? Der Gott hier, bessen göttliche Gewalt Im Marmorbild verkleidet uns erscheint, Is frei wie Luft; sein Geist hat stets die Macht, Zu wollen; wenn er will, gehorchen ihm Die Marmorglieder, und die Marmorzunge spricht. Nun? Ist's nicht so?

# Oberpriefter.

Ja, es ist so!

So sprich benn, Siva, mächt'ger Gott! Verlangt Dein Zorn dies Mädchen hier Kür des Altares Opferglut, sprich und sie erscheint sogleich.

Doch wenn kein Wort von Dir erschallt. Erklare ich fie bier - für frei! O würdige fie eines Blickes! Durch Kalichbeit ward fie hergelockt, Und die sie brachten , haben Dich beleidigt, Indem fie Dir ein foldes Wefen hinopfern wollten. - Ja, fie ift verlobt, Beinah' vermählt, nach Deinem eigenen Befete nicht für ben Ultar geeignet. Rurchtbarer Gott! Wenn Du Dich, wie man fagt, am Blut erfreuft, Liebst Du's gewiß nur bann, wenn es gerecht Bergoffen wird. Wir haben nun ein Befen, Das Dir jum Opfer gang geeignet, und, Obschon ein Priester und ein Beiliger, Den Tod verdient. So schone, Siva, dieses Unschuld'ge Mabchen! Nochmal sag' ich es: Wenn Du nicht sprichft, so ift sie frei! Wie? Reine Untwort? Mabchen, tritt bieber! Der Gott, ben wir verehren, gibt fein Beichen.

### Oberpriefter.

Das Zeichen, welches Du verlangst, Es ward vorgestern in der Nacht gegeben; Ich selbst vernahm es.

> **Najah.** Wurde sie genannt? **Oberpriester.**

Der Gott verlangte Menschenblut.

## Rajah.

Rein Mame ?

### Oberpriefter.

Mur ein Opfer.

Majah.

Er foll es haben , ein geweihtes Opfer , Bum Tod verurtheilt vom Gefet und mir. (Er foldat in die Sande. Mutra und Kemaun werben ergriffen.)

# Die Priefter.

Geheiligt ift der Ort, o Fürst!

Majah.

Seib ruhig!

Im Himmel wird Gerechtigkeit geübt,
Warum denn nicht auch hier?
Führt die Gefangenen hieher!
(Su Mutra.)
Mensch, mit den schwärzesten Verbrechen
Besteckt, geständig selbst und überwiesen,
Vereite Dich, denn Du mußt sterben!
(Su Kemaun.)
Du hast nur Eine gute Eigenschaft:
Den unverzagten Geist; dafür
(So sehr verehre ich den Muth)
Laß ich Dir freie Wahl, auf welche Urt
Du heute sterben willst.
Sprich, dann entferne Dich!

Remaun.

Den Räubertod will ich. Ein zahmes Ende würde mir Den wohlerworb'nen Ruhm verdunkeln. Mein sei der Tod und ein berühmter Name!

## Majah.

So führt ihn fort!

(Remaun wird abgeführt. Bu Mutra.) Dir , niederträcht'ger Bosewicht!

Dir sei der Feuertod beschieden!
Unwiderruslich soll dies Urtheil sein. (Bu einem Krieger.)
Du "berzeuge Dich von dem Bollzug!
Von Men der Verworfenste ist er,
Des Mtleids unwerth wie kein andrer Mensch.
Nun aber ist noch Einer übrig,
Ihr Vater.

## Rrieger.

Soll er fterben? Rajab.

Mein! last ihn ledn, — doch in fremdem Land! Wir wollen nicht ein. Haar verlegen dem, Der ihr so nah' verwant! (Er wendet sich zu Khaida.) Und Du, du zartes Herz du holde Braut, Du Lieblichste von Allen, velche je Die Welt verschönerten! Abnuthige, Die selbt dem Frühling heiten Glanz verleiht, — Was soll mit Dir gescheh'n? Grangenschaft Erwartet Dich in diesen — Armen Ich, Dein Fürst, ich sühle mich durch Linen Besitz weit mehr geehrt, als würde ia, Nach glänzenden Eroberungen Gekrönt mit Lorbeern oder als Beherrsch. Des weiten Indiens jubelvoll begrüßt.

# III.

# Der Liebekranken Heilung

# Berfonen:

Don Pedro, Prinz von Arragonien, errählter König von Reapel. Conte Ippolito. Lisana. Ihre Mutter. Höstlinge.

# Erfte Szene.

Saal. Feftgelag.

# Don Pedro. Mehrere Söflinge.

#### Don Bedro.

Füllt alle Becher, voll bis an den Rand! Wir trinken auf das Wohl der Schönheit; Hoch lebe, hoch Neapels Königin!

Alle.

Soch, hoch Meapels Königin!
Gin Söfling.

Sie ift anmuthig, liebenswürdig, schön; Berr! gegen Gueren Geschmack läßt sich Richts sagen.

# Don Pedro.

Glaub' es selbst. Und tränk' ich auch Auf eines Weibes Wohl von nicht Ganz tabelfreier Schöne, bennoch ließe Sich nichts dagegen sagen. Liebe Herrn! In meinem Lanbe, bem romant'schen Spanien, Hält man das reizende Geschlecht in Ehren, Doch nie die Eine auf der Andern Kosten. Es ist nicht fein, noch artig, daß der Preis Der Hulbigung, die man der Einen zollt, Kränkung und Tadel sei der Andern. So schwöre Keiner denn, das schwarze Auge Sei aller Augen schönstes, weil schwarzäugig

Cein Liebhen ist; bes blauen Anges Blide Dringt einem Andern eben so in's Herz. Co preise Keiner zierlich schmächt zen Buchs Als einzig schön; auch majestätische Gestalt erfüllet Manchen mit Entzücken, Und wenn die schmachtend blasse Lilie Gefällt, hat Resenglut d'rum mindern Berth? — Doch wo ist unser Graf Jovelite? Bringt ihn doch her! — Indessen wollen wir Aus's Bohl von Eurer Schönen trinken. Giulio!

Ein Söfling

Lifana!

Mile.

Lisana lebe hoch!

Don Bedro.

Ber ift Lisana?
Gin Söfling.

Ein armes Mädchen, — boch man schwört, Sie sei die Schönheitsgöttin selbst. Der holben Baise Water war ein Maler. Da kommt so eben Graf Ippolito.

Appolito.

Verzeiht mein Fürst, daß ich so spat erscheine!

Bas war die Urfache Eueres Verweilens?

**Ihr seid der Schönheit Freund, o König!** D'rum werdet Ihr nicht weiter in mich dringen gle

#### Don Bedro.

So ift's. Die Becher füllt! Auf's Wohl ber iconen Appolita! Go wollen wir sie nennen.

### Appolito.

Bollt Ihr auf's Wohl bes holben Maddens trinken, Dann sei ibr mabrer Name Guch genannt: Lisana lebe boch!

#### Mile.

Lisana boch!

# Appolito.

Sie lebt - boch leider nur in Gram und Schmerz.

Sie lebt - boch nabe an bem Grabesrand;

Sie liebt - boch ist ihr Kummer grangenlos.

# Don Bedro.

Und weiß der Glückliche, daß fie ihn liebt? Ippolito.

Er weiß es nicht, benn fie verbarg ibr Leib. Wie gern möcht' ich jum Mitleid Euch bewegen! Don Bedro.

Du that'st es schon. Gieh ihren Freund in mir! Appolito.

So bort, mein Konig, benn in Kurge ihre Geschichte:

> Einsam auf ihrem Lager ruht Das liebekranke Dadden nun; Saht Ihr nicht manchmal sie vor Schrecken Aufzucken wie im Fiebertraum, Mis flogen aus dem bangen Bergen Ihr Flammen burch den garten Leib, Google

Sie zeigte keine Lebensspur.
Der welken Rose letter Schein Glimmt auf der bleichen Wange kaum.
Wosern die Liebe nicht sie rettet,
Stirbt sie in Liebesglut dahin,
Eh' noch die Nacht vom Himmel sinkt. —
Ist wohl in ganz Sicilien
Ein Herz so marmorfalt, das nicht
Dem ihrigen entgegen schlüg'?
Die Urme liebt, ach, einen eblen,
Liebt einen königlichen Jüngling
Voll Seist und Muth und Herrlichkeit, —
Allein er ging an ihr vorüber,
Er sah die holde Schönheit nicht,
Die wir nur mit Bewund'rung schau'n.

# Don Pedro.

Der hatte mahrlich meine Augen nicht, Auch nicht ein herz, bem meinen gleich. Doch wie! Ihr sagt, er sei ein königlicher Jüngling? Kann sanstes Lächeln, können milbe Worte Ihr Labung sein, so bürften sie nicht fehlen!

Nicht fehlen? Gut! Ich nehme Euch beim Wort. Erlaubt, Euch leise in das Ohr zu flüstern! Der königliche Jüngling ist — — Doch bitt' ich, wollet mir nicht zürnen!

Sprecht!

# Jppolito.

Er ist — Don Pedro, Prinz von Arragon, Erwählter König von Sicilien!

### Don Pedro.

Sprichst Du die Wahrheit, Freund, so wiffe benn, Daß ich Dir danken wurde, sprächst Du Lüge.

## Ippolito.

Was ich gesagt, ist wahr wie meine Treue.

Wohlan! Geleite mich zu ihr!

# Sppolito (jogernd).

Die Urme ist vor Liebe krank und — schwach; Euch liebt sie gränzenlos, doch Ihr — benkt edel! Vielleicht auch liebt ein Und'rer sie so innig, Wie sie Euch liebt.

# Don Pedro.

Wie meint Ihr bas? **Ippolito.** 

Ich meine nur, daß ich fie glücklich wünsche; Nichts Und'res wollt' ich damit fagen.

## Don Pedro.

Ihr war't sonst immer offen gegen mich Und voll Vertrau'n; warum benn nicht auch jest? Sprecht wahr! Liebt Ihr das Mädchen lange schon?

Mein Fürft!

Don Pedro.

Sprecht unverholen!

Ippolito.

34 -

Don Pedro.

Liebt Ihr sie lange schon?

Ippolito.

Go lang' ich lebe.

Don Pedro.

Nun wahrlich, das ist lang genug! So komm'! — Indes wir mit einander geh'n, Erzähl' mir die Geschichte Deiner Liebe! Ihr stellst Du mich als einen Hössling vor, Der sie zu sehen wünscht. Ich muß wohl zart Und hold und freundlich zu ihr sprechen; Doch, lieber Junge, werde mir darüber Nicht eifersüchtig! Nimm mein Ehrenwort: Ich will Dein Anwalt sein und Dein Fürsprecher.

Mehmt meines herzens wärmsten Dank bafür! (Beibe verlaffen ben Saal.)

Bweite Szene.

Schlafgemach.

Lifana und ihre Mutter. Lifana.

Wie heißt der Graf, der uns besuchen will? Der König sendet ihn? Sehr sonderbar, — Und auch sehr gnädig! Mutter.

Allerdings!

Lifana.

Der König ist sehr gut. Was thaten wir, Um eine folche Gnade zu verdienen?

Mutter.

Vielleicht hört' er von Deiner Schönheit. Lifana.

Mutter!

Mutter.

Warum benn nicht? Du ward'st so viel besungen; Leicht brang ein solches Lied bis an den Hof. Lisana.

D nein!

Mutter.

Vielleicht, daß selbst Ippolito — Lisana.

Was sagst Du?

Mutter. Kind! ich sagte — Lisana.

Liebe Mutter,

Ich hab's gehört. So weiß der König felbst Von meiner Thorheit! Da kann ich dem Grafen Nicht in die Augen seh'n. Es war nicht recht, Von dem Ippolito, daß er, der wie Ein Bruder mit mir auswuchs, mein Geheimniß Verrieth.

#### Mutter.

Rind! mache nur recht frohe Miene! Wir muffen jest dem stolzen Hofe zeigen, Daß nicht die Schönheit dort allein zu Hause.

### Dritte Szene.

## Don Pedro. Die Borigen.

#### Lisana.

Er kommt — ber König, ach!

#### Mutter.

Gei flug, Lifana! --

Mein Herr! Ohnmacht befällt bas Mädchen oft. Erschrecket nicht! — Lisana! Sieh boch auf! Der König sendet einen eblen Herrn.

#### Lifana.

Mein gnädger Herr, verzeiht! Ich bin zu schwach, Um kniend Euch zu banken, wie ich soll.

#### Don Pedro.

Bas fällt Euch ein?

#### Lisana.

Glaubt Ihr, ich fenn' Euch nicht ?

O ja! ich fenn' Euch wohl, und weiß woher Mir solche Gnade kommt. Mein guter Bruber. (Mein Bruder nicht, doch werth mir, wie ein Bruder) Ist Euch nicht fremd.

#### Don Bedro.

Er harret meiner außen ,

Bollt' liebe Frau, nur wenige Minuten Mit Eurer Tochter ein Gespräch gestatten!

Mutter.

Sehr gerne, gnad'ger Berr!

Lifana.

Ippolito harrt außen, Liebe Mutter! 'Geh' doch und frag' ihn, ob er noch so bufter! (Die Mutter geht aus bem 3immer.)

Don Pedro.

Du mußt sein Arzt sein, Du mußt ihn erheitern. Man sagte mir — (ich weiß nicht, ob es wahr) — Daß Du — erröthe nicht, mein holdes Kind! Lifana.

Ich bin beschämt - verwirrt.

Don Pedro.

Dicht boch, Lifana!

Lisana.

Ich kanns nicht läugnen, doch es war nicht recht, Daß er dieß that.

Don Bedro.

Du folltest ihn fehr lieben. Was mich betrifft, -

Lifana.

Ich weiß es, gnad'ger herr!

Ich bin fehr thöricht. Spottet meiner nicht!

IX. **26**.

#### Don Bedro.

Ich Deiner fpotten? O wie konnt' ich bas! Lifana.

Ich bin ein armes Mädchen, — boch zu kühn!
Ich kannte (eben dieß erschwert den Fehler),
Die weite Kluft, die zwischen mir
Und einer Königskrone lag
Ihr seid ein Fürst, (erhalte Gott Euch lange!)
Ich nur ein armes, niedriges Landmädchen.
Oft staun' ich, wie mein Serz so hohen Flug Gewagt, — doch — Liebe achtet keines Rangs!

Ich banke Dir für Deine Liebe. Ja! Ich will Dein Ritter sein, ich will Dich schützen, Wenn ein Verweg'ner Dich zu schmähen wagt, Und meine Farben seien weiß und roth, Weiß wie die Neinheit Deines keuschen herzens Beim Rosenroth untabeliger Liebe.

#### Lifana.

Mein gnäd'ger Fürst! Zu lieben wagt' ich Euch Vergessend Eure Höh' und meine Tiefe, Es war nicht recht, — es war vermessen, strässich; Ihr aber seid so groß und ach — so gut! Nicht lieben darf ich Euch, verehren muß ich, Und mein Verstummen sage das, Was, Euch sehpreisend, tausend Zungen künden.

Don Pebro.

Doch feine spricht's so lieblich wie die Deine.

#### Lifana.

So wollt Ihr mir verzeihen ?

Don Bebro.

Mls Dein Freund.

Mun aber bore! — Ift Ippolito Ein ebler, guter Jüngling?

Lisana.

3a, - er ift's !

Und bennoch faßt ihn oft ein bofer Geift; Er fährt bann wie aus wilden Träumen auf, Spricht sonderbare Worte — bitt're oft.

#### Don Pedro.

Das ist der Liebe eigen und ihr Werk; Sie sucht durch solche List sich zu verbergen Und ihres Herzens glühendes Gefühl Sich selbst zu leugnen, da sie, ohne Hoffnung Der Gegenliebe, der Geliebten sich Unwürdig zeigen will. — Hör' mich, Lisana! Ip polito — er liebt Dich grenzenlos.

Lisana.

Mein Fürst!

#### Don Pedro.

Indem fein Berg für Dich nur folug,

Vernahm er, daß Du einen Andern liebst. Was that der edle junge Mann? Er selbst Erzählte die Geschichte Deiner Liebe Dem Fürsten, — brachte sich zum Opfer Dir!

Coort

**9**8 \*

Lifana.

Der Gute, ach!

Don Pedro.

Berdient er feinen Cohn?

Wenn ich Lisana wäre, dankt' ich ihm Mit meinem Bergen.

Lisana.

Onab'ger Berr!

Mit meinem Bergen?

Don Pedro.

Es ist bas einz'ge Geschenk, bas er Sich wünschen kann, zu bem ich ihm noch eins Aufbringen will. Bebenke noch, Lisana!
Der Jüngling ist bes Tobes sich're Beute,
Wenn Deine Liebe ihn nicht retten will.
Du blickst mich zweifelnd an? Es wäre schön und ebel,
Ganz eines Mädchens, wie Lisana, werth.
Ich würde dann euch Beibe lieben, Beiben bienen.
Lisana — sprich es aus das holbe Wort!

Lifana (nach einer Paufe).

Mein gnab'ger Fürft - es foll gefcheb'n!

Don Pedro.

Und für das Glück, das diese Gabe ihm Gewährt, nimm meinen Dank! O glaube mir, Dein Herz, an seinem Herzen ruhend, wird Beglückt die Freude des Beglückens fühlen.
O laß es rein und ganz sein eigen sein!
Nur ein unendlich kleiner Theil davon 21 eurem beiderseit'gen Freund geweiht!

Lifana.

Mit Huld und Beisheit leitet mich mein Fürst Den Pfad des Rechten, der zum Glücke führt. Nicht schmachten will ich wie die Sonnenblume Nach dem erhabnen, unerreichbar fernen Gestirn des Tags in seinem Strahlenkranz; Mis treues Beib will ich dem liebevollen Ippolito mein ganzes Leben weih'n, In seinen Urmen segnen Euch, mein Fürst! Durch Eure Güte, Euren Edelsinn Genas die Sterbende zur Lebensfülle.

Don Webro.

Tritt ein , Ippolito!

Ì

Sppolito (eintretent).

Mein Fürst!

Don Pedro.

Ich schweige. Ihre Worte follen Dir Berkunden bas ersehnte Glück.

Lisana.

Ippolito! Sei glücklich, wenn mein Herz — Dich glücklich machen kann.

Don Pedro.

Un meinem Krönungstag fei euer Sochzeitfest!

# Inhalt.

| _   |          |        |       |           |       |                  |        |               |       |     | Seite |
|-----|----------|--------|-------|-----------|-------|------------------|--------|---------------|-------|-----|-------|
| Der | Mensch   | und    | die ' | Natur     | ٠     | •                | ٠      | •             | •     | •   | 3     |
|     |          |        |       | Er z      | ã h l | ungen            | •      |               |       |     |       |
| Die | neue C   | Sapphi | ٠.    | •         | •     | •                | •      | •             | •     |     | 61    |
| Das | Glück    | im U   | nglűd | te unb    | bas   | Unglück          | im     | Glücke        |       | ٠   | 85    |
| Die | breizehi | nte P  | erfon | •         |       |                  | ٠      |               |       | ٠   | 96    |
| Das | Elirir   | ber u  | nster | blichteit | : .   | • `              | ٠      | ٠             |       |     | 109   |
| Die | Welt of  | ne M   | ensch | en. Gir   | ie F  | ieberna <b>c</b> | t8=2   | <u>Eraumg</u> | eschi | фtе | 137   |
|     | 4        | Bilb   | er o  | us be     | m l   | änbli            | đ) e 1 | n Bebe        | n.    |     |       |
| Der | Gramp    | ampol  | li .  |           | ٠     | •                | •      |               |       | •   | 291   |
| Die | Entfteh  | ung b  | er I  | thränen   | weib  | e .              |        | •             | •     | •   | 298   |
| Die | Morga    | na     | ٠     | •         | •     |                  |        | ٠             |       |     | 308   |
| Die | Tobten   | gräber | : .   |           | ٠     |                  | ٠      | •             |       |     | 316   |
| Der | Greis    | unb b  | as A  | Räbchen   |       | •                |        | •             |       |     | 321   |
| Die | Werbu    | ng     |       | •         |       | •                |        | •             |       |     | 322   |
| Das | Johan    | nisfeu | er    | •         | ٠     | •                |        | •             |       | •   | 332   |
|     |          | 2      | )ra:  | matif     | đ) e  | Dichtu           | n g    | en.           |       |     |       |
| Die | Berfud   | jung   |       |           |       | •                |        |               |       | ٠   | 337   |
| Das | Opfer    | •      |       | •         | ٠     | •                | •      | •             | •     | •   | 370   |
| Der | Liebetr  | anken  | Sei   | luna      | ٠     | •                |        |               |       | ٠   | 392   |

# Im Verlage der Buchhandlung von Ignaz Klang in Wien.

in ber Dorotheergaffe Rr. 1105 , im linten Edhaufe vom Graben hinein,

find so eben gang neu erschienen, und dafelbst, so wie in allen soliden Buchhandlungen, zu haben:

# Gedichte

v o n

# Johann Manrhofer.

Mene Sammlung.

Aus bessen Nachlasse mit Biographie und Vorwort berausgegeben

n o a

## Ernft Freih. v. Fenchtersleben.

Wien, 1843. 316 Seiten ftart, auf feinstem Belinpapier bochft elegant gebruckt, in Umschlag nett brofchirt.

Preis: 1 fl. 20 fr. CM.

Bir übergeben hier dem Publikum den von fo vielen Seiten her dringend erfehnten Rachlag DR a prh of er's; desfelben Maprhofer, deffen altere Gedichte, von feinem Freunde Frang Schnbert in Duff gefest, in der gangen gebildeten Belt gelungen worden.

Auch diese Sammlung, weit reichhaltiger als die erfte, wird, abgesehen von ihrem innern Berthe, durch den fie fich seibst empfichlt, besonders auch fur Conseper den schönsten und reichsten Stoff bieten.

Die Ausstattung und das Format ist, ganz gleich dem unserer beliebten Berlagswerke »Kotebue, Iffland, Kuffner, Meyern,« in Schiller=Format, klein=8.







PT 2388 .K83 1843 v.9

|    | F |  |
|----|---|--|
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
| 1- |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |
|    |   |  |

Stanford University Libraries Stanford, Ca. 94305







PT 2388 .K83 1843 v.9

Stanford University Libraries Stanford, Ca. 94305



PT 2388 .K83 1843 v.9

Stanford University Libraries Stanford, Ca. 94305

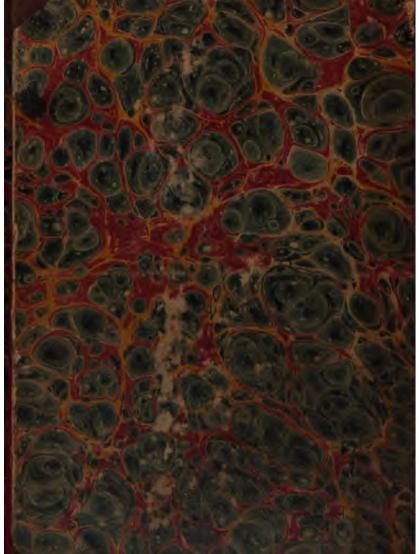